

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





N. 4460.



ı •

Briefe Josephs des Zweiten.

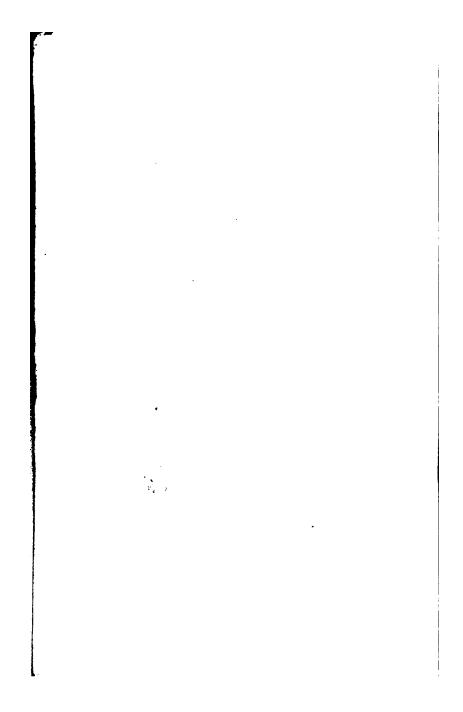

## Briefe

# Josephs des Imeiten.

Dritte Auflage.

Beitgemaß eingeleitet und erklart

nou

Franz Schuselka.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1846.

TME

DB74.6 Ay

## Inhalt.

|             |       |                                                      | Seite |
|-------------|-------|------------------------------------------------------|-------|
| <b>E</b> ii | nleit | ung                                                  | VII   |
| 3           | riefe | : Aaiser Josephs II. mit erlänternden Insätz         | en.   |
| 1.          | An    | Emmerich Joseph, Kurfürsten von Maing                | 3     |
| 2.          | An    | b. Furften v. Batthyan, Oberfthofmeifter Jofephs II. | 7     |
| 3.          | An    | Maria Beatrix von Este                               | 11    |
|             |       | einen General im Beere bes Raifers                   | 13    |
| 5.          | An    | ben Bergog von Choiseul, frang. Staatssetretar       | 17    |
| 6.          | An    | ben Grafen von Aranda                                | 23    |
| 7.          | An    | Maria Theresia, Raiserin Königin Mutter              | 30    |
| 8.          | An    | Maria Antonia, Konigin von Frankreich                | 34    |
| 9.          | An    | Friedrich II., Konig von Preußen                     | 38    |
| 10.         | An    | Maria Theresia, Raiserin Konigin Mutter              | 42    |
| 11.         | An    | dieselbe                                             | 46    |
| 12.         | An    | diefelbe                                             | 49    |
| 13.         | An    | dieselbe                                             | 53    |
| 14.         | An    | einen feiner Freunde                                 | 56    |
| 15.         | An    | ben Bergog von Choiseul, frang. Staatsfetretar       | 61    |
| 16.         | An    | Katharina II., Kaiferin von Rugland                  | 66    |
| 17.         | An    | Maria Christina, Erzherzogin von Desterreich         | 69    |
| 18.         | An    | ben Erzbischof von Salzburg                          | 72    |
| 19.         | An    | den Kurfürsten Clemens Wenzel, Erzbischof v. Trier   | 86    |
| <b>2</b> 0. | An    | benselben                                            | 94    |
| 21.         | An    | den Cardinal Herzan, f. f. Minister in Rom           | 96    |
| 22.         | An    | van Swieten                                          | 100   |
| 23.         | An    | die Landgräfin von Fürstenberg                       | 104   |
| 24.         | An    | Maria Anna, Erzherzogin von Desterreich              | 107   |
| 25.         | An    | den Grafen von Kolowrat, bohm. Oberstkanzler .       | 109   |
| 26.         | An    | Maximilian, Erzberzog von Desterreich                | 113   |
| 27.         | An    | ben Magistrat ber koniglichen Stadt Ofen             | 116   |
|             |       |                                                      |       |

|             |             |                                                                                                  | Seite      |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 28.         | An          | Papst Pius VI                                                                                    | 118        |
| 29.         | An          | benfelben                                                                                        | 130        |
| 30.         | An          | benselben                                                                                        | 135        |
| 31.         | An          | benselben                                                                                        | 145        |
| <b>32</b> . | An          | ben Grafen von Kolowrat, bohm. Dberftkangler .                                                   | 147        |
| 33.         | An          | einen ungarischen Magnaten                                                                       | 150        |
| 34.         | An          | ben Freiherrn v. Gebler, Bicetangler von Bohmen                                                  | 155        |
| 35.         | An          | Lubwig Stanislaus, Grafen von Provence ben Grafen von Palfi, Rangler von Ungarn                  | 159        |
| 36.         | An          | ben Grafen von Palfi, Rangler von Ungarn                                                         | 163        |
| 37.         | An          | benselben                                                                                        | 166        |
| 38.         | An          | denselben                                                                                        | 171        |
| 39.         | An          | benselben                                                                                        | 176        |
|             |             | denselben                                                                                        | 178        |
|             |             | benfelben                                                                                        | 180        |
|             |             | ben Fürften bon Raunig                                                                           | 189        |
|             |             | benselben                                                                                        | 192        |
| 44.         | ****        | eine Dame                                                                                        | 196        |
| <b>45</b> . |             | ben Grafen von Trautmannsborf, niederl. Minister                                                 | 199        |
| <b>46</b> . |             | einen seiner Freunde                                                                             | 203        |
|             |             | eine Dame                                                                                        | 207        |
| 48.         |             | van Swieten                                                                                      | 209        |
| 49.         |             | Friedrich Wilhelm II., Konig von Preugen                                                         | 212        |
| <b>50</b> , | An          | ben Freiherrn von Rreffel, Prafidenten ber Geift-                                                |            |
| _           |             | lichen und Stiftungs-Hofkommission                                                               | 217        |
|             |             | den Feldmarschall Lascy                                                                          | 222        |
| <b>52</b> . | An          | den Fürsten von Kaunig                                                                           | 225        |
| <b>53</b> . | An          | ben Grafen v. Montmorin, frang. Staatsfetretar<br>ben Pringen von Raffau, General in ruffifchen, | 227        |
| 54.         | An          | ben Prinzen von Raffau, General in ruffischen,                                                   |            |
|             |             | frangofischen und spanischen Diensten                                                            | <b>230</b> |
|             |             | Anhang I.                                                                                        |            |
| 19.4        |             | • , •                                                                                            |            |
| ueb         | d)ei        | pt der wichtigsten Reformen Sosephs, mit verglei- iden Bliden auf die Gegenwart                  | 235        |
|             |             | Anhang 11.                                                                                       |            |
| Geh         | eime<br>18. | Anekboten von einem ber größten Monarchen bes Sahrhunderts                                       | 301        |

## Einleitung.

Im Reformationsbrange unserer Zeit erwacht mit neuer Begeisterung das Gedächtniß der großen deutsschen Resormatoren. Einer der größten darunter aber ist der kaiserliche Resormator, Ioseph der Zweite. Deshalb nennt jest ganz Deutschland den Namen Ioseph mit neuer, gesteigerter Berehrung. Tausend und tausend Stimmen rusen: « Jest sollte Kaiser Ioseph leben! » In Desterreich besonders steigt dieser Bunsch aus Millionen Herzen als andächtigstes Gebet zum Himmel auf.

Diefer Bolkerwunsch muß mit Nachdruck zu Gunften unsers Reformstrebens geltend gemacht werden; er kann der Reform wefentlich dadurch nüten, daß er die Verständigung und Befreundung zwischen Fürften und Völkern befördert.

Die Gegner des Fortschrittes in Rirche und Staat stellen fortwährend die abschreckende Behauptung auf, das Reformstreben der Gegenwart sei durchaus feindelig gegen die Fürsten und gehe darauf aus, das so nothwendige monarchische Princip zu fturzen.

Wenn dies wahr ware, wie kame es dann, daß gerade die eifrigsten Reformfreunde sich mit solcher Liebe und Sehnsucht an den Kaiser erinnern, der bestanntlich so sehn als Selbstherrscher gewaltet, daß ihm dies von den reformfeindlichen Gegnern selber zum Vorwurf gemacht wird? Kann es einen deutslichern Beweis geben, daß unsere Gegner sich in Lug und Trug bewegen?

Die Reform ift nicht gegen die Fürsten, denn sie sucht sehnsüchtig reformkräftige Fürsten. Die Wölker sehnen sich nach Fürsten, die Muth und Kraft, Liebe und Freiheit hätten, an die Spige der Reform zu treten. Die Völker sehnen sich nach solchen Fürsten, weil sie fürchten, daß sonst die Reform in Revolution ausarten könnte. Wo immer ein solcher Fürst

aufstände, im Norden oder Süden, im Often oder Westen, er wurde von dem ganzen deutschen Bolke mit begeistertem Jubel begrüßt werden und der kleinste deutsche Fürst könnte auf diesem Wege durch geistige Macht größer werden als die größten der jetigen militärischen Großmächte.

٦

Nicht gegen die Fürsten ift bas Reformftreben gerichtet, fondern nur gegen bas ungluctfeligfte biplomatische Syftem, in welchem Fürften und Bolter gefangen und gefesselt sind, welches wie ein lebenausfaugenbes und erftidenbes Schlinggemache bie Bergen der Fürsten und Wölker umftrickt; jenes erbarmliche biplomatische System, beffen Thatigkeit Zaudern, Sinausschieben, endloses Protofolliren, beffen Charafter Bölkerverachtung, Fürstenknechtung, Licht = und Le= bensicheu und blinde Bespensterfurcht ift; jenes feige, berglose biplomatische System, welches unsere neueste Beit, Die boch zu ben größten und iconften Thaten berufen und bereit mar, zur schmählichsten, schläfrigften, trägften und feigften Epoche unferer gangen Beschichte gemacht hat; jenes hochmuthige diplomatische Spftem, beffen gepriefener Schöpfer alle beutsche Bursten wie Kinder zurechtweist, bedroht und straft und die Ehre des deutschen Namens allerorten an Welsche, Mostowiter und Türken preisgibt.

Dieses System muß zerrissen werden, damit sich Fürsten und Bölker aus dem Netze desselben in freie Lebensbewegung retten können. «Freiheit den Fürsten und den Bölkern!» Dies ist das Losungswort unserer Reform und deshalb erinnern wir uns sehnstüchtig an Kaiser Joseph, der mit monarchischer Allsewalt sich selbst und seine Bölker von der Herrschaft der Aristokraten, Büreaukraten und Pfassen befreien wollte und zum Theil wirklich befreit hat.

Daß die Gegner die Erinnerung an den großen Boltstaifer fürchten, beweifen sie badurch, daß sie sein Andenken schmaben, daß sie sein Lob polizeilich unterbruden wollen.

Eine ihrer feindlichen Behauptungen lautet: Das Leben Kaifer Josephs sei ein ganz verfehltes, fruchtloses gewesen. Die Widerlegung ift leicht.

Daß Joseph nicht vergebens gelebt und gestrebt, ift am deutlichsten baburch bewiesen, daß es eben noch ein machtiges Desterreich gibt. Dieses ift dem Grund-

wesen nach ein Produkt ber Josephinischen Reformen. Erft Joseph hat aus ben planlos aufammengefügten öfterreichischen ganbern einen mahren Staat gemacht; er hat in diefe todten Körper Leben und Lebensbewußtfein gebracht; er bat die vergrabenen Schate biefer ganber zugänglich gemacht und bie schlummernben und gefesselten Rrafte ber Bolfer geweckt und befreit. Es mar gewiß eine munbervolle Zugung, baß gerade der Raifer, bei beffen Geburt Desterreich in der außersten Gefahr der Auflösung mar, Defterreich zu einem lebensfähigen Ganzen gemacht bat. kann in Bahrheit fagen, daß Joseph schon im Mutterleibe bas Unglud bes altöfterreichischen Syftems empfunden; deshalb fein raftlofes Bemühen, Diefes System zu stürzen. Er hat es gestürzt und, wie fehr man sich auch seit seinem Tobe bemüht, es wieder aufzurichten, gang ift der Sieg der Reaktion boch nicht gelungen. Was in Desterreich noch von Licht und Leben vorhanden ift, bas verbanfen wir Joseph und dem verdankt Desterreich seine Erhaltung und Dhne die Josephinische Belebung ware ber Dauer. österreichische Roloß in den Stürmen der Revolutions=

friege sicher zertrummert worden; und wenn man diefes Leben nicht im Geiste Josephs entwickelt und erfraftigt, so wird Desterreich in den nachsten Weltfturmen zu Grunde geben.

Die Gegner benuten auch das traurige Schickfal Josephs, um von der Reform abzuschrecken, um glauben zu machen, es sei unmöglich, in Desterreich freissinnig zu regieren. Sie weisen auf die aufrührerische Opposition gegen die Josephinischen Reformen hin und behaupten, Desterreich ware zu Grunde gegangen, wenn Josephs Nachfolger nicht rasch zum Alten zurückgekehrt wären.

Daß nun gegen so gewaltige, alle Lebensverhältnisse burchbringende Reformen eine heftige Opposition
entstand, war vorauszusehen. Und diese Opposition,
so wüthend und für den Kaiser schmerzlich sie auch
war, hat doch wesentlich genützt. Eben durch sie ist
bas Volk zum Bewußtsein und zum Kraftgefühl erwacht und hat in Folge dessen gar bald eingesehen,
baß Joseph recht gehabt. An dieser Opposition wäre
also Desterreich gewiß nicht zu Grunde gegangen;
wäre der kaiserliche Resormator nur am Leben und

bei Kräften geblieben und hatte er fich nicht durch eine unglückliche Politik zu dem ruffischen Bundniß verleiten laffen.

Es ift ferner gewiß, daß Kaifer Joseph für sein hohes Wollen nicht immer die rechten Mittel und Wege des Bollbringens gewählt. Hierin hatten die Rachfolger verbeffern und nachgeben können, aber den hohen kaiferlichen Willen Josephs hätten sie ehren sollen; es war keineswegs genug, einen ehernen Joseph aufzustellen, sondern man hatte seinen Geist lebendig fortwirken lassen sollen.

Die blind muthende Opposition gegen die kaiferlichen Reformen war ferner weit weniger eine Wirkung dieser Reformen als vielmehr eine Folge der langen Knechtung und Verdummung der Völker. Das Schicksal Josephs hatte also von dem alten Systeme abschieden, nicht aber zu demselben zurückführen sollen.

Allerdings tam Joseph mit vielen seiner Reformen zu früh und zu rasch. Er trat recht eigentlich als ein Prophet der Zukunft auf und ein Prophet gilt ja nirgends weniger als im Baterlande und dasheim bei den Seinen. Joseph zündete seinen Böl-

kern ein Licht an, bevor noch die Menschheit übershaupt durch den Weltbrand der französischen Revoslution an helles Licht gewöhnt war. — Aber eben weil dies Alles damals der Fall war, so ist es heute nicht mehr zu fürchten; eben weil Joseph das Seinige gethan und gelitten hat, brauchten jetige Resormatoren nicht mehr dasselbe zu leiden, wenn sie auch dasselbe thun würden.

Heutzutage ist im Seiste und Gemuth der Wölter lebendig, was damals der edle Kaiser einsam und allein gedacht und gewollt. Seine damaligen Wünsche sind jest die heißeste Sehnsucht der Wölker.

Alles, was die jetige Opposition in Desterreich tadelt, was sie verwirft und verlangt, das tadelt, verwirft und wünscht sie im Geiste Josephs. Die Schriften der österreichischen Opposition sinden ihre wörtliche Bestätigung in den nachfolgenden Briefen des größten österreichischen Kaisers. Heftigste Oppositionsmann hat der Kaiser selbst das altösterreichische System getadelt und dabei seine eigene Familie nicht im mindesten geschont. Freier als irgend ein Protestant oder Deutschlatholis hat Kaiser Joseph

gegen Rom und Jefuiten geschrieben. Schärfer als der kühnste Demokrat hat der österreichische Kaiser die Abels- und Beamtenkaste wegen ihres Eigennutzes und Hochmuthes gegeißelt.

Alles, was namentlich auch ich — man verzeihe mir, daß ich einen Augenblick von mir selber spreche, benn die Deffentlichkeit ist mein einziger Schut — Alles, was ich in allen meinen Schriften gesagt habe und auch in diesem Buche sage, ist im Geiste Kaiser Josephs gesprochen. Er würde es gelobt, er würde mir dafür gedankt haben. Diese Ueberzeugung tröstet und stärkt mich jetzt, wo ich verlassen, verfolgt und heimatlos im großen beutschen Vaterlande dastehe. Hat ja dem Kaiser Joseph seine Liebe zu Desterreich ein mühseliges, verbittertes Leben und einen frühen Tod gebracht!

Wenn aber diejenigen, welche sich zum Verderben Desterreichs und des österreichischen Kaiserhauses bemühen, Josephs großes Werk ganzlich zugrundzurichten, sich für berechtigt halten, diejenigen zu verfolgen und zu bestrafen, die aus treuer Liebe zu Desterreich, aus ehrlicher Begeisterung für den hohen Beruf Desterreichs gegen das unglückliche alte System Opposition machen, so müssen sie zuerst das Denkamal, welches Kaiser Franz seinem großen Dheim aufzgestellt hat und worauf in Erz und Stein geschriezben steht das kaiserliche Lob alles dessen, was Joseph gethan und gewollt, und was jest wir wollen — so müssen die Vertreter des gegenwärtigen Systems zuerst das kaiserliche Denkmal Kaiser Josephs herabstürzen und zertrümmern und dafür das Standbild Ferdinands des Zweiten aufrichten lassen!

Aber selbst Ferdinand II. ware kein genügender Vertreter dieses Systems; denn selbst Ferdinand II. erklarte öffentlich: «Ich mag die stummen Hunde nicht; ich liebe Männer, welche mit ehrlichem, anständigem Freimuth die Wahrheit sagen!»

# Briefe Kaiser Josephs II.

mit

erläuternden Bufägen.

|   |  |  | ļ. |
|---|--|--|----|
| • |  |  |    |
|   |  |  |    |
| ٠ |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  | !  |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |

An Emmerich Joseph, Freiherrn von Breibtbach-Bürresheim, Aurfürsten von Mainz, und bes Seil. Rom. Reichs Erzkanzler.

## Monsieur!

Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen für die freundschaftliche Bemühung bei den versammelten Herren Kur- und Reichsfürsten, und für die eifrige Verwendung, die Sie für mich in der Römisch-Königswahl geäussert haben, meinen aufrichtigen Dank abstatte.

Ich halte es für meine Pflicht, Ihnen, als des Kömisch-Deutschen Reichs Kanzler und erstem Kurfürsten zu versichern, dass ich die Königswürde, wozu sie mich durch eine frene und gesetzmässige Wahl berufen, mit der vollkommensten Beobachtung der Reichsgesetze und

. 1 

Die Freude über bie Erlangung ber romifchen Ronigemurbe und bas ichmungvolle beutiche Raiferbemußtfein Josephs II. erweden Betrübnig und Mitleid, wenn man fich erinnert, in welchem Buftand fich bamale bas heilige römische Reich beutscher Nation befunden. ber westphälische Friede theoretisch festgesest hatte, bas mar eben jest burch ben fiebenjährigen Krieg im Großen praftifch burchgeführt worden - Die Auflösung des deutichen Reiches. Ein Sahr vor Sofephs Bahl und Rronung mar ber huberteburger Friede zwischen Defterreich und Breugen geschloffen worden, und in einem geheimen Artifel versprach Preugen, die Bahl Josephs zu unter-Rach einem folden Rampf und Frieden zwifchen einem Reichsunterthan und bem Raiferhaus und neben einem bergeftalt unabhängigen und übermächtigen Preußen mar an eine wirkliche Raiserherrlichkeit nicht mehr zu benten.

Josephs Wahlkapitulation bezog sich vorzüglich auf Abhilse ber vielen Religionsbeschwerben. Die Rechte der Protestanten waren vielfältig gekränkt, viele seit dem Westphälischen Frieden anhängige Prozesse noch immer unentschieden. Im §. 11. des 1. Artikels der Kapitulation versprach Joseph: «Der Evangelischen Beschwerden und Prozesse in Religionssachen, wo selbige sich gegen das Instrumentum Pacis, Nürnbergischen Erekutionsrezes, arctiorem modum exequendi und andere Reichskonstitutiones beschwert zu sein erachteten, sollen und wollen Wir Uns auf ihre, der augsburgischen Confessionsverwandten, Churfürsten, Kürsten und Städte sammt

ober sonders an Uns thuende Vorstellungen ohne allen Anstand obgedachten Reichsgesetzen gemäß entschließen, sofort sothane Unsere Entschließung benselben zu wiffen thun, solche auch ungefäumt zum wirklichen Vollzug bringen. »

Die größte Merkwurdigkeit der Kronung Josephs ift wohl die Beschreibung, die Goethe davon geliefert. Wir führen eine charakteristische Stelle hier an.

« Endlich famen auch die beiden Majeftaten (Frang I. und Joseph) herauf. Bater und Sohn maren wie Denachmen (3willinge, Cbenbilber) überein gefleibet. Raifers Sausornat von purpurfarbner Seide, mit Perlen und Steinen reich geziert, fo wie Rrone, Scepter und Reichsapfel fielen wohl in die Augen, benn alles war neu baran und die Nachahmung bes Alterthums geschmachvoll. Go bewegte er sich in feinem Anzuge gang bequem und fein treubergig murdiges Geficht gab gugleich ben Raifer und ben Bater zu erfennen. junge Ronig hingegen fcbleppte fich in ben ungeheuren Gewanbstuden mit ben Rleinobien Rarle bes Grogen wie in einer Berkleibung einher, fo bag er felbft, von Beit zu Beit feinen Bater ansehend, bes Lachelns fich nicht enthalten fonnte. Die Krone, welche man febr hatte füttern muffen, ftand wie ein übergreifendes Dach vom Ropfe ab. Die Dalmatica, die Stola, fo gut fie auch angepaßt und eingenäht worden, gemährte boch feinesmegs ein vortheilhaftes Aussehen. Scepter und Reichsapfel festen in Bermunberung. »

An Karl, Fürft von Batthyan, Oberfthofmeifter Josephs II.

## Mon Prince!

Wir sind in der Gesellschaft des Grossherzogs von Florenz, und der beiden Erzherzoginnen Anna und Christina nach Inspruck gereist, um der Vermählung meines Bruders benzuwohnen, als den 181en die für uns traurige Katastrophe eintrat, dass den Kaiser plötzlich der Schlag berührte, und derselbe in meinen Armen verschied!

Mon Prince! Es ist über die Fähigkeit eines menschlichen Wesens, den hohen Grad von Schmerzen, das Uebermass von Empfindungen so darstellend zu schildern, wie es das Herz eines Sohnes fühlt, der seinen Vater auf ewig verliert, von dem er überzeugt war, dass er geliebt wurde.

Im Moment von den schrecklichen Leiden, die mich folterten, vergass ich meine Mutter nicht. Aber konnten Trostgründe eines Sohnes, dem die Wehmuth sein Herz zerrissen, konnten sie ein Ersatz für den grausamen Schlag senn, den ihr das Schicksal versetzte?

Mein Vater hatte die zärtlichste Zuneigung für mich gehabt. Er war mein Lehrer, mein Freund, und der grösste Prinz seines hauses; — würdig des Zutrauens seiner Familie, so wie jenes seines ganzen Volkes. Grossmüthig, gerecht, wohlthätig, ein Freund der Wissenschaften, Künste, der Armuth, und des Bestrebens sich empor zu bringen, war er Kenner der Privatverdienste selbst als Monarch!

Ich bin itzt vier und zwanzig Jahre alt. Die Vorsehung hat mir in frühen Tagen den Kelch des Leidens hingegeben! da ich meine Gemahlinn verloren, nachdem ich sie kaum dren Jahre besass — Theure Elise! du bist unvergesslich für meine Tage — und seit deinem Tode habe ich unnennbare Leiden gefühlt!

Sie haben meine Jugend geleitet; unter Ihrer Anführung ward ich ein Mann! Unterstützen Sie mich nun auch als Monarch ben der Cast der Pflichten, die mir mein Schicksal auferlegt hat, und bewahren Sie Ihr Herz für Ihren Freund

Joseph.

Infprud, ben 20. August 1765.

Im Sommer 1765 zog der Hof nach Innebruck, um die Vermälung des Erzherzogs Leopold mit Marie Luise, Infantin von Spanien zu feiern. In den letten Tagen der Festlichkeiten klagte Kaiser Franz I. über Unwohlsein. Man schried es der Aufregung der Festtage und der angreisenden Bergluft zu und rüstete zur Rückreise nach Wien. Das Besinden des Kaisers verschlimmerte sich und er hatte einige apoplektische Anfälle. Am 18. August dat ihn seine Schwester Charlotte dringend, er möchte sich eine Ader öffnen lassen. «Morgen will ich es thun,» antwortete der Kaiser,

«heut' Abend muß ich bei Joseph speisen.» Aber an diesem selben Abend wurde ihm in der Oper unwohl; er ging mit Joseph hinaus und wurde im Borsaal seines Zimmers vom Schlage gerührt. Ohne mehr ein Wort sprechen zu können, verschied er in den Armen seines Sohnes. Maria Theresia war untröstlich. Sie wollte die Regierung niederlegen und als Aebtissin eines Frauenklosters am Todesorte ihres Gatten das Leben schließen. Schwer war sie von diesem Entschlusse abzubringen, und als sie sich endlich wieder den Geschäften widmete, ernannte sie Joseph zu ihrem Mitzregenten.

Josephs erste Gemalin war Elise, Jabelle von Parma, die am 6. Oktober 1760 ihren Einzug in Wien hielt und von Joseph leibenschaftlich geliebt wurde. Sie war durch Schönheit, Geist und Gute so ausgezeichnet, daß Maria Theresia von ihr sagte: «es gebe keinen Tag und keine Stunde im Laufe des Tages, wo sie ihre Schwiegertochter nicht bewundern müßte.» Sie stand ihrem Gemal wie ein guter Engel zur Seite und es war gewiß auch für die Regierungsgeschichte Josephs ein verhängnisvolles Unglück, daß ihm schon im dritten Jahre der Tod diese Lebensgefährtin raubte.

Bum zweiten Male mußte sich Joseph lediglich aus politischen Grunden mit der baierischen Prinzessin Maria Josepha, Tochter Karls VII. vermälen. Es war dies eine völlig unglückliche She, welche zum Glück beider Theile schon nach zwei Jahren durch den Tod gelöft wurde.

unvergesslich für meine Tage — und seit deinem Tode habe ich unnennbare Leiden gefühlt!

Sie haben meine Jugend geleitet; unter Ihrer Anführung ward ich ein Mann! Unterstützen Sie mich nun auch als Monarch ben der Cast der Pflichten, die mir mein Schicksal auferlegt hat, und bewahren Sie Ihr Herz für Ihren Freund

Joseph.

Infprud, ben 20. August 1765.

Im Sommer 1765 zog ber Hof nach Innsbruck, um die Vermälung des Erzherzogs Leopold mit Marie Luise, Infantin von Spanien zu seiern. In den letzten Tagen der Festlichkeiten klagte Kaiser Franz I. über Unwohlsein. Man schrieb es der Aufregung der Festtage und der angreisenden Bergluft zu und rüstete zur Rückeise nach Wien. Das Besinden des Kaisers verschlimmerte sich und er hatte einige apoplektische Anfälle. Am 18. August dat ihn seine Schwester Charlotte dringend, er möchte sich eine Ader öffnen lassen. Worgen will ich es thun, » antwortete der Kaiser,

ehent' Abend muß ich bei Joseph speisen. Aber an diesem selben Abend wurde ihm in der Oper unwohl; er ging mit Joseph hinaus und wurde im Borsaal seines Jimmers vom Schlage gerührt. Ohne mehr ein Bort sprechen au können, verschied er in den Armen seines Sohnes. Maria Theresia war untröstlich. Sie wollte die Regierung niederlegen und als Aebtissin eines Frauenklosters am Lodesorte ihres Satten das Leben schließen. Schwer war sie von diesem Entschlusse abzübringen, und als sie sich endlich wieder den Geschäften widmete, ernannte sie Joseph zu ihrem Mitzregenten.

Josephs erste Gemalin war Elise, Jabelle von Parma, die am 6. Oktober 1760 ihren Einzug in Wien hielt und von Joseph leibenschaftlich geliebt wurde. Sie war durch Schönheit, Geist und Gute so ausgezeichnet, daß Maria Theresia von ihr sagte: «es gebe keinen Tag und keine Stunde im Laufe des Tages, wo sie ihre Schwiegertochter nicht bewundern müßte. » Sie stand ihrem Gemal wie ein guter Engel zur Seite und es war gewiß auch für die Regierungsgeschichte Josephs ein verhängnisvolles Unglück, daß ihm schon im dritten Jahre der Tod diese Lebensgefährtin raubte.

Bum zweiten Male mußte sich Soseph lediglich aus politischen Gründen mit der baierischen Prinzessin Maria Sosepha, Tochter Karls VII. vermälen. Es war dies eine völlig unglückliche She, welche zum Glück beider Theile schon nach zwei Jahren durch den Tod gelöst wurde.

An Maria Beatrix von Efte, Prinzessinn von Modena, Gemahlinn des Erzherzogs Ferdinand.

## Madame!

Ihnen wünsche ich alle Glückseligkeiten dieses Cebens, und alle die Freuden, deren Sie nur fähig senn können. Der himmel möchte Ihrem herzen die Zufriedenheit und dasjenige Glück geben, das Sie Ihrer schönen Seele wegen verdienen.

Prinzessinn! dies sind die Wünsche, die ich Ihnen mit dem aufrichtigsten Herzen und mit Empfindungen von Freundschaft, von deren Wahrheit ich überzeugt bin, an einem Tage mache, der Sie zur Gemahlinn meines Bruders bestimmte, und den ich immer unter die festlichen Tage meines Hauses rechnen werde.

Ich empfehle mich in die Fortdauer Ihrer gütigen Freundschaft, und bin mit den entschiedensten Gesinnungen von Verehrung und Hochachtung

Euer Soheit

ergebenster Bruder und Freund Sofeph.

Wien, im October 1771.

An einen General im Seere bes Raifers\*).

# herr General!

Den Grafen von A. und hauptmann W. schicken Sie sogleich in Arrest. Der Graf ist aufbrausend, jung, von seiner Geburt und von falschen Chrbegriffen eingenommen. hauptmann W. ist ein alter Ariegsknecht, der jede Sache mit dem Degen und Pistolen berichtigen will; und welcher das Cartel des jungen Grafen sogleich mit Leidenschaft behandelte!

Ich will, und leide keinen 3wenkampf ben meinem Heere; verachte die Grundsätze der-

<sup>\*)</sup> Diefer General ift ein Mann von achtungswürdigen Grunbfägen, der sich des Zutrauens seines Monarchen würdig gemacht und der in Europa sehr wohl bekannt ift.

« Sollte sich jemand unterfangen, einen andern herauszufordern oder auf dem bestimmten Ort entweder als herausgeforderter oder als Sekundant zu erscheinen und sich zu schlagen, so sollen nicht nur der heraussorderer und der Gesorderte, sondern auch die Sekundanten, hulf-Rath- und Vorschubgeber, wenn auch keiner von den Duellanten verlegt oder umgebracht wurde, durch das Schwert hingerichtet werden, wenn auch das Duell außer Land vollzogen worden, wenn jedoch die Ankundigung inner den Erblanden geschehen ware. »

« Mit der nämlichen Strafe follen jene belegt werden, so einem über lang oder kurz vorwerfen, daß er auf die Ausforderung nicht erschienen, oder die von einem andern wider ihn ausgesprengten Schmähreben ihm hinterbringen und also jemanden zum Duell aufzuhehen sich beigeben laffen. »

« Wenn einer von ben Duellanten flüchtig murbe, fo foll wiber feine Perfon in effigie die Erefution vorgenommen, auch feine Guter in Beschlag genommen werben.» An Choiseul, Duc und Pair, wie auch Staatsfekretar in Frankreich.

### Mein ferr!

Für das Zutrauen danke ich Ihnen. Auf meine Unterstützung könnten Sie, wenn ich Regent wäre, Staat machen, und meinen Benfall in Absicht der Iesuiten und des Plans zu ihrer Aufhebung haben Sie vollkommen.

Auf meine Mutter rechnen Sie nicht sehr; die Anhänglichkeit für diesen Orden ist in der Familie des Hauses Habsburg erblich geworden. Klemens XIV hat selbst hievon Beweise.

Indess ist Kaunit; Ihr Freund; er vermag alles ben der Kaiserinn; hält es in Ansehung ihrer Aushebung mit Ihnen und dem Marquis Pombal; und er ist ein Mann, der keine Sache zur hälste ausgeführt lässt. Choiseul! ich kenne diese Ceute so gut wie irgend einer; weiss alle ihre Entwürse, die sie durchgesetzt, ihre Bemühungen, Jinsterniss über den Erdboden zu verbreiten, und Europa von Kap sinis terrae bis an die Nordsee zu regieren und zu verwirren.

In Weutschland waren sie Mandarins, in Frankreich Akademiker, Hosseute und Beichtväter, in Spanien und Portugall die Grandes der Nation, und in Paragway Könige.

Wäre mein Grossonkel, Ioseph I, nicht Kaiser geworden, so hätten wir in Deutschland vermuthlich Malagridas, Aveiros, und einen Versuch des Königsmordes erleben können. Er kannte sie aber vollkommen, und als das Synedrium des Ordens seinen Beichtvater einstens im Verdacht der Redlichkeit hatte, und dass dieser Mann mehr Anhänglichkeit an den Kaiser, als für den Vatikan bewies, so wurde er nach Kom zitirt. Er sah sein ganzes grausames Schicksal voraus, wenn er dahin müsste, und bat den Kaiser, es zu

Monarch gethan, um diesem Schritt vorzubeugen. Selbst der Nuntius verlangte im Namen seines Hofes seine Entfernung. Aufgebracht über diesen Despotismus Roms erklärte der Kaiser, dass, wenn dieser Priester ja unumgänglich nach Rom müsste, er nicht ohne zahlreiche Gesellschaft dahin reisen solle, und dass ihn alle Iesuiten in österreichischen Cändern dahin begleiten müssten, von denen er keinen wieder sehen wolle. Diese in den damaligen Zeiten unerwartete und ausserordentlich entschlossene Antwort des Kaisers machte die Iesuiten von ihrem Vorhaben zurückgehen.

So war es einst, Choiseul! ich sehe voraus, dass es anderst werden muss.

Adieu! Der himmel erhalte Sie noch lange für Frankreich, für mich, und für das heer Ihrer Freunde.

Joseph.

3m Janner 1770.

Maria Therefia, obwol in hohem Grade an bem habsburgischen Erbubel ber Anhanglichkeit an Die Resuiten leibend, hatte bennoch bas ausschließenbe Privilegium berfelben zum öffentlichen Unterricht befchrantt und ihnen fogar die Buchercenfur entzogen. Allein von ber Aufhebung bes Orbens wollte fie nichts hören, weil ihr vom Papft Clemens XIII. und vom Erzbischof Migazzi vorgespiegelt wurde, die Zesuiten feien ber einzige Schut gegen die atheistische Philosophie des Jahrhunderts. Selbst als man fich bereits in Frankreich, Portugal, Spanien, Parma und Reapel ber Sesuitenherrschaft entzogen hatte, vertheibigte Maria Theresia noch immer den Orden und erklarte: «fie fei zwar überzeugt, daß bie Regenten von Vortugal und Varma so wie die Bourbons ihre auten Grunde gehabt hatten, mit ben Sesuiten fo zu verfahren. wie geschehen sei; allein sie ihrerseits konne ben Orben megen feiner Aufführung in ihren Staaten nur loben. Sie halte baher bie Erifteng bes Orbens fur bas Wohl ihrer Bolfer und ber Religion für fehr michtig und merbe ihn aufrecht halten und ichugen.» Als aber nach Clemens' XIII. ploglichem Tobe ber aufgeklarte Banganelli ale Clemene XIV. ben papftlichen Thron beflieg und in einem eigenhandigen Schreiben ber Raiferin porstellte, sie belafte burch ben Schut ber Zesuiten ihr Gemiffen, erklärte Daria Thereffa: «fie murbe fich niemals haben bestimmen laffen, die Jefuiten in ihren Staaten zu unterdrucken, ba jedoch Seine Beiligkeit felbit bie Aufhebung bes Orbens für nothwendig halte, fo wolle fie als eine treu gehorsame Tochter ber Rirche fich nicht langer wibersetzen und sei bereit, die Aushebungsbulle vollziehen zu lassen, sobald sie erscheine.» Man will auch wissen, die Raiserin sei von der Berwerklickeit des Ordens badurch überzeugt worden, daß man ihr den Beweis geliefert, wie selbst ihr eigener Beichtvater das Beichtgeheimnis misbraucht habe.

Pombal, ber gewaltige Minister Portugals, hatte die Zesuiten als Urheber und Theilnehmer einer Berschwörung gegen bas Leben bes Königs aus dem Königreich verwiesen und sie nach dem Kirchenstaat deportiren lassen.

Joseph I., in mancher Beziehung ein geistiger Vorgänger Josephs II., war auch den Jesuiten entschieden abgeneigt. Gleich nach seiner Thronbesteigung verwies er den Hofprediger Wiedemann, der sich in der Leichenrede für den verstorbenen Kaiser den unverschämtesten Tadel des jungen Regenten erlaubt hatte. Die Jesuiten rächten sich auch an Joseph I. Sie waren während des spanischen Erbsolgekrieges fortwährend mit Frankreich im Bunde und unterstützten auch Ragoczi. Zu Klausenburg errichteten sie ihm eine Triumphpforte, worauf er als Bezwinger der Deutschen gepriesen wurde.

Malagriba, ein italienischer Zesuit, kam als Missionär nach Portugal und erwarb sich bort ben größten Einfluß. Als Pombal seinen Kampf gegen die Zesuiten begann, war Malagriba ber wuthenbste Gegner des Ministers. Um den schwachen König Joseph zu schreden, prophezeite ihm Malagriba öffentlich von der Kanzel herab den Tod, wosern er sich nicht den Rathschlägen seines gottlosen Ministers entziehen wurde. Deshalb

wurde Malagrida als Mitschuldiger der Verschwörung gegen das Leben des Königs angeklagt und von der Inquisition zum Feuertod verurtheilt.

Joseph Mascarenhas, Herzog von Aveiro, Obersthofmeister bes königlichen Hauses von Portugal, wollte in der Nacht des 3. Septembers 1758 den König Joseph, als er heimlich zur Schwägerin des Herzogs suhr, meuchlerisch ermorden lassen; aber der Schus verwundete den König nur leicht an der Schulter, und der Kutscher rettete ihn, indem er rasch umkehrte und so dem zweiten und dritten Mörderposten entging, welche der Herzog aufgestellt hatte. Aveiro und einige seiner Verwandten wurden bingerichtet.

Joseph II. ware übrigens selber bald ein Opfer bes monchischen Fanatismus geworden. Auf seiner Reise burch Galizien brangte sich ein Minorit ungestüm an den Kaiser. Als er gewaltsam zurückgehalten wurde, verrieth er in der Wuth, er habe den Erzteger ermorden wollen. Er wurde in ein Irrenhaus gebracht. Ein anderesmal saste eine Nonne den Kaiser am Rocke, ris ihn ungestüm und sprach dabei die hestigsten Verwünschungen aus.

An den Grafen v. Aranda, Ritter des goldenen Bließes, Grand d'Espagne, geheimen Rath, Minister Präsident von Kastilien, endlich Ambassadeur in Frankreich.

#### Monsieur!

Klemens XIV hat sich durch die Abolition der Iesuiten einen fortdaurenden Ruhm erworben. Er hat die Existenz dieser Sybillen des Apostolats von der Erde verbannt, und ihr Name wird künstig nur in der Geschichte der Streitigkeiten und des Jansenismus erwähnt werden.

Noch ehe sie in Deutschland bekannt geworden, war die Religion eine Glückseligkeitslehre der Völker; sie haben sie zum empörenden Bild umgeschaffen, zum Gegenstand ihres Chrgeitzes, und zum Weckmantel ihrer Entwürfe herabgewürdigt.

Ein Institut, das die schwärmerische Einbildungskraft eines spanischen Veteranen in einer der südlichen Gegenden Europens entwarf, das eine Universal-Herrschaft über den menschlichen Geist zu erwerben gesucht, und in diesem Gesichtspunkte alles dem infallibeln Senat des Caterans unterwerfen wollte, musste ein unseliges Geschenk für die Enkel Tuiskons senn.

Das Synedrium dieser Loyoliten hatte ihren Ruhm, die Ausbreitung ihrer Grösse, und die Finsterniss der übrigen Welt zum ersten Augenmerk ihrer Plane gemacht.

Ihre Intoleran; war Ursache, dass Weutschland das Elend eines dreyssigjährigen Krieges dulden musste. Ihre Prinzipien haben die Heinriche von Frankreich um Ceben und Krone gebracht; und sie sind Urheber des abscheulichen Edikts von Nantes geworden.

Der mächtige Einfluss, den sie über die

Prinzen des Hauses Habsburg hatten, ist zu sehr bekannt. — Ferdinand II und Ceopold I, sind ihre Gönner bis zum letzten Hauch ihres Cebens gewesen.

Die Erziehung der Jugend, Citeratur, Belohnungen, Ertheilung der grössten Würden im Staat, das Ohr der Könige, und das Herz der Königinnen, alles war ihrer weisen Führung anvertraut.

Man weiss zu sehr, welchen Gebrauch sie davon gemacht, welche Plane sie ausgeführet, und welche Fesseln sie den Nationen auferlegt haben.

Es ist mir nicht unbekannt, dass ausser dem grossen Klemens die Minister der Bourbonischen Höfe, und der Herr von Pombal an ihrer Aushebung gearbeitet haben. — — Die Nachwelt wird einst ihren Bemühungen Gerechtigkeit widerfahren lassen, und wird ihnen in dem Tempel des Kuhms Altäre errichten.

Wenn ich ju irgend einem hass fähig ware,

so müsste ich diejenige Menschengattung hassen, die einen Senelon verfolgt, und welche die Bulla in coena Domini hervorgebracht, die so viel Verachtung für Kom erzeigt. Adieu!

Joseph.

Wien, im Juli 1773.

Nachbem die Ginwilligung ber Raiserin gewonnen mar, ging Clemens XIV. unverzüglich an die Unterbruckung der Zesuiten. Er ging babei mit furchtsamer Borficht 3m Oftober 1772 verschloß er querft bas au Werke. romische Seminar, jeboch nur unter bem Bormand, die Anstalt sei zu ftart verschulbet. Auf ähnliche Beise murben spater Monat für Monat die Seminarien ber Kast ein volles Jahr barauf Provinzen aufaehoben. erfolgte am 19. August 1773 die allgemeine Aufbebungebulle. Sie beginnt mit ben Worten: « Pax vobiscum!» bem Jesuitengruß, führt aber aus, bag mit bem Resuitenorden weder in Kirche noch Staat der Kriede möglich sei. Auch die weitern Anfangsworte, unter denen bie berühmte Bulle gewöhnlich citirt wird: «Dominus ac redemtor noster » bruckten treffend die Erlöfung ber Belt von bem Jefuitenubel aus; fo wie ber Anfang ber Wiebereinführungebulle ber Jefuiten (1814): Sollicitudo omnium » in charafteristischer Weise ben Rummer aller freien Seelen ausspricht. Clemens XIV. starb schon ein Jahr nach ber Ausbebung ber Jesuiten, wie man allgemein vermuthet, an jesuitischem Gifte.

Janfenismus heißt bie von Cornelius Janfen, Professor ju Lowen und Bischof von Ipern vorgetragene augustinische Lehre von der freien Unabe. Erst nach Jansens Tobe (1638) entstand über biese Lehre ein beftiger Streit in Frankreich. Die Jesuiten verbammten ben Jansenismus und verbächtigten beffen Anhanger als Rebellen. Kaft ein Sahrhundert bindurch dauerte der Rampf, welchen Papft Clemens XI. burch bie berüchtigte Berbammungebulle Unigenitus fteigerte. Bulest artete ber Sansenismus in Frankreich in tolle Schmarmerei aus; in den Rieberlanden aber bildete er eine eigene Rirchengemeinschaft mit einem Erzbischof und zwei Bi-Schöfen.

Der britte und vierte Heinrich von Frankreich wurden durch Fanatiker ermordet. Heinrich III. am I. August 1589 von Jakob Clement, einem Dominikaner, der badurch zu seiner Unthat ermuntert wurde, daß die jesuitschen Prosessoren der Sorbonne öffentlich den Tyrannenmord vertheidigten. Für den Fall des glücklichen Entkommens war dem Königsmörder die Kardinalswürde, für den Fall seines Todes die Heiligsprechung verheißen! Papst Sirtus V. hielt dem Meuchelmörder in öffentlicher Versammlung des heiligen (?) Collegiums eine Lobrede, verglich ihn mit Judith und Eleazar und sprach solgende ewig sluchwürdige Worte: «In der Mitte sei-

nes Heeres, im Begriff Paris zu erobern, in seinem eigenen Rabinet ist der König von einem armen Mönch mit einem einzigen Stoß umgebracht worden. Dies ist eine unmittelbare Einwirtung Gottes!» — Heinrich IV., der doch bekanntlich von der reformirten zur römischen Kirche zurückgetreten war, wurde von den Jesuiten grimmig versolgt, seit er den Protestanten durch das Sdikt von Nantes (1598) Religionsfreiheit gegeben. Auf Anstisten der Jesuiten wurde er am 14. Mai 1610 auf öffentlicher Straße von dem sittenlosen Fanatiker Ravaillac erdoscht.

Die von dem abscheulichen Stift von Rantes » sprechende Stelle des Briefes muß von der Aufhebung bieses Ebitts durch Ludwig XIV. verstanden werben.

Leopold I. wollte ben Jefuiten die Graffchaft Glas und bas Schlof von Gras ichenten. Der bamals noch mächtige Minister Wenzel Cusebius Fürst von Lobtowis zerriß aber die bereits ausgefertigten Urtunden.

Fenelon, ber tugenbhafteste Priester und Bischof Frankreiche, war schon beshalb ben scheinheiligen Zesuiten ein Dorn im Auge. Als er endlich in seinem Werk: «Explication des maximes des Saints» zu Gunsten ber Quietisten, b. i. berjenigen auftrat, bie im Gegensas zu ber maschinenhaften Werkheiligkeit ber Kirche nach innerer Frömmigkeit strebten, erwirkte man vom Papst Innocenz XII. bie Verdammung und von Ludwig XIV. die Verweisung Fenelons.

Die berüchtigte Bulle «In coena Domini» wurde eigentlich schon von Urban V. gegen die Keper erlassen. Paul III. (1534—1549) erneuerte, erweiterte und ver-

schönfte sie. Sährlich am Gründonnerstage mußte sie in allen Kirchen öffentlich verlesen werden. Sie verstuchte alle Keger und alle Beschüger der Keger. Pius V. (1566—1585) verschärfte diese Bulle abermals und verfügte darin, daß weder Priester noch Laien in Kirchensachen den Königen gehorchen durften. Joseph II. verbot die Verlesung dieser Bulle und ließ sie zugleich mit der Unigenitusconstitution aus dem Rituale reißen. Clemens XIV. stellte die Verlesung allgemein ein, aber aufgehoben ist diese Fürsten und Völker beschimpfende Bulle noch immer nicht.

Den letzten Cag vor unserer Abreise besuchten wir noch den grossen Kath, wo über vierhundert Personen gegenwärtig waren; dann hörten wir ein von den Jungfrauen des Conservatorio de mendicanti abgesungenes Oratorium, und speisten Abends ben dem Kavalier Tron, woselbst über dreyhundert Damen und einhundert zwanzig Nobili zugegen waren.

Von Venedig reiste ich nach Padua, und das in sehr zahlreicher Begleitung, nämlich des Marquis Durazzo, der Fürsten von Cobkowitz, Rohan, Salm, und des Grafen von Rosenberg. Sobald ich nach Florenz komme, werde ich Eurer Majestät weitere Nachrichten von meiner Reise durch Italien geben.

Ich kusse Ihnen die Sande mit Chrfurcht, und bin Zeitlebens

Eurer Majestät

unterthänigster Sohn Joseph.

Padua, im Juni 1775.

Regatta, eine beliebte Bettfahrt einzelner Ruberer auf ben Ranalen Benedigs.

Die berühmte Vermälung bes Dogen von Venedig mit dem adriatischen Meer wurde als ein jährlich wiederkehrender Triumph über Deutschland zum Andenken an den Sieg der Venetianer über Friedrich Barbarossa gefeiert. Diese Erinnerung allein sollte hinreichen, deutsche Reisebeschreiber und Dichter zu veranlassen, nicht allzu sehr auf Kosten Deutschlands über den Fall Venedigs zu jammern. Deutschland ist jahrhundertelang von den venetianischen Kausherren ausgesogen und betrogen worden und die Freiheit hat durch den Fall der übermüthig aristokratischen Republik wahrlich nichts verloren.

Der Name Graf von Falkenstein, unter welchem Joseph seine Reisen machte, war kein erdichteter, sondern von der Grafschaft Falkenstein am Donnersberg genommen, welche seit 1438 den Herzögen von Lothringen gehörte und von Franz Stephan (Raiser Franz I.) bei der Bertauschung Lothringens mit Toskana (1736) seinem Hause vorbehalten worden war.

# An Maria Antonia, Königinn von Frankreich.

#### Madame!

Ich wünsche Ihnen Glück zu der Chronbesteigung Ihres Gemahls. — Er wird Frankreich über die letzte Regierung beruhigen; er wird dem Volk die Ciebe wiedergeben, die es sonst für seine Könige gehabt, und das Reich so glücklich und gross machen, als es einsmalen gewesen.

Die Nation seufzte unter der Cast, welche ihr in den letzten Jahren von Couis XV auferlegt worden. Er hatte die Parlamente verwiesen, seinen Günstlingen zu viel Herrschaft über das Volk eingeräumt, hatte die Choiseuls, Malesherbes, und den Chalotais entfernet.

Männer wie Maupeou, den verhassten Abt Terray, und den Duc d'Aiguillon ans Ruder gesetzt, die mit der schändlichen Du Barry das Reich plünderten und verwirrten; und dies hatte ihm die Ciebe seines Volks geraubt.

Ich habe diesen Prinzen oft in meinem Innersten beklagt, dass er sich so sehr zum Spiel seiner Leidenschaften gemacht, so herabgesetzt vor den Augen seiner verehrungswürdigen Familie und seiner Unterthanen selhst; und dass er so wankend in seinen Entschliessungen als König gewesen.

Vereinigen Sie Ihre Bemühungen mit dem Bestreben Ihres Gemahls, Ihm die Liebe seines Volks zu erwerben. Lassen Sie nichts unversucht, um sich der Zuneigung Ihrer Unterthanen zu versichern, und Sie werden dadurch das wohlthätigste Geschenk der Vorsehung für das Reich der Franken seyn.

Keben Sie immer zufrieden, Königinn! befestigen Sie die Harmonie zwischen Frankreich und dem deutschen Beich, und entsprechen Sie nach allen Kräften Ihrer Bestimmung, die Sie zur Friedensstifterinn von zweyen der berühmtesten Nationen Europens gemacht.

Ich küsse Ihnen die Hände, und bin mit der grössten Hochachtung

> Euer Majestät gehorsamster Bruder und Freund Joseph.

Bien, im May 1774.

Die schönen hoffnungen dieses Briefes wurden fürchterlich getäuscht. Sie beruhten aber auch auf ganzlich trügerischen Boraussetzungen. Es war ein unglücklicher Wahn, zu hoffen, die Feindseligkeit Frankreichs gegen Desterreich und Deutschland werde durch eine heirat versöhnt werden. Die Feindschaft gegen Desterreich und Deutschland ist die einzige beharrliche Consequenz aller französischen Regierungen. Auch der gutmuthige Ludwig XVI., obwol er seine Gemalin innig liebte und die Kaiserin Maria Theresia kindlich verehrte, war dennoch gegen Desterreich, und als er sich in der ärgsten Verwirrung und Noth auf Desterreich stützen wollte, gereichte es beiden Theilen zum Verderben.

Wie wenig seine unglückliche Schwester geeignet war, die Uebel Frankreichs zu heilen, erkannte Joseph bereits, als er 1777 Paris besuchte. Er sagte seiner Schwester und dem König mit ernsten Warnungen die Wahrheit, predigte aber tauben Ohren. Die Höslinge nannten den Grasen Falkenstein bizarr und unhöslich; das französische Volk aber vergötterte ihn und sprach es unverholen bei hundert Gelegenheiten aus, daß es sich einen solchen Fürsten wünschte. Als König von Frankreich hätte Joseph vielleicht die Revolution verhindert; in Deutschland und Desterreich aber hätten seine Resormen bald eine Revolution erzeugt!

Auf der neuen Brude zu Paris stand Joseph lange mit entblößtem Haupt vor dem Standbild Heinrichs IV. und sprach: «Rach einem solchen Beinamen geize ich; es gibt keinen schönern, als Bater seines Bolkes zu heißen.» — Die französischen Krieger zogen während ihres Aufenthaltes in Wien niemals vor dem Standbild Josephs vorbei, ohne es durch Anziehen des Gewehrs und Senken der Fahne zu grüßen.

# An Friedrich II., König von Preußen und Rurfürft von Brandenburg.

# Mein gerr Bruder!

Die wollen in dem Erbfolgestreit nach dem Tode des Kurfürsten von Bayern die Rolle eines Beschützers spielen. Sie nehmen den Karakter eines Garanten des Westphälischen Friedens an, um Oesterreich zu kränken, und äussern nach verschiedenen Unterhandlungen hierüber den Machtspruch, Bayern wieder abzutreten.

Sie werden mir als Reichsoberhaupt einige Kenntniss unserer Reichsverfassung gütigst zugestehen, hoffe ich. Dem gemäss kann jeder Reichsstand sich mit den Agnaten durch eine gütliche Einverständniss der angesprochenen Tänder wegen in Traktaten einlassen, und selbe nach ihrer Nebereinstimmung in Besitz nehmen. Am allerwenigsten glaube ich, dass E. M. die Erwartung hegen werden, Oesterreich unterwerfe sich dem Tribunal des Kurfürsten von Brandenburg in einem Falle, wo derselbe nur als Reichsmitstand auf einer allgemeinen Versammlung zu reden die Befugniss hätte.

Sie haben sich weder den Unterhandlungen über die Erbfolge von Bayern, noch dem Besitz desselben widersetzt, in jener Zeit noch, wo Oesterreich ohne Kränkung seiner Ehre, und des Ansehens, das es in Europa behauptet, hätte zurücktreten können.

Erst damalen äusserten Sie Zweifel, wo die Zeit der Zweifel längst vorüber war, hatten Bedenken über einen Gegenstand, dessen Bedenklichkeiten längstens durch Nebereinstimmungen gehoben waren, und idealisirten sich vielleicht zu sehr in die Epoche von dem Cod Karls VI und der Acquisition von Schlesien.

Mir deucht, es sen Ihnen ju sehr in der Erinnerung, dass Sie ein glücklicher General sind; dass Sie 200,000 Mann geübter Truppen und einen Obersten gehabt, der über die Werke Casars de bello gallico einen Commentar geschrieben? Dies hat die Vorsehung ausser Preussen noch verschiedenen andern Duissanzen auch gegeben. Wenn Gure Majestät ein Vergnügen darin haben, 200,000 Mann aufs Schlachtfeld ju führen, so komme ich mit der nämlichen Angahl dahin. Wollen Sie die Versuche wiederholen, ob Sie noch ein glücklicher General sind, so bin ich bereit, Ihrer Begierde ju kampfen, ein Genüge ju leisten; und endlich, was die Schriftstelleren im Gebiet der Kriegskunst betrifft, da konnte ich Guer Majestät von mir noch ein Daar Generals nennen, die auf Pension stehen, und aus Langerweile die Kommentairs des Grafen von Sachsen kommentiren.

Ich hoffe Sie an Ufern der Elbe zu finden; und wenn wir uns geschlagen, und Europa ein Schauspiel von Eigensinn gegeben, so stecken wir den Degen in die Scheide.

Je savois bien que vous êtes faché contre moi.

Joseph.

Jaromirs, im Juli 1778.

# An Maria Therefia, Raiserinn Königinn Mutter.

#### Madame!

Der König von Preussen, der in dem Besitz des Ruhms war, eine ausserordentliche Behendigkeit in Kriegsrüstungen zu haben, und der sich hierin beynahe für unerreichbar hielt, war missvergnügt darüber, dass ich die Kühnheit hatte, ihm den Besitz hievon zu bestreiten, und dass ich mit den Truppen Eurer Majestät früher an dem Ort ihrer Bestimmung eingetroffen, als es wohl den Absichten desselben beförderlich wäre.

Wir stunden in Böhmen, um den Widersprecher, wenn er sich jum angreifenden Cheil erklärte, in einer gutgewählten Stelle zu empfangen. Ich hatte 200,000 Defensores der Rechte Eurer Majestät, und kluge Generals an meiner Seite.

Nachdem die Unterhandlungen abgebrochen und die Fehde erkläret worden, überschritt der König den Rubikon, und drang mit dem Erbprinz von Braunschweig und General Ramin bis Nachod vor. Ich vereinigte die Truppen E. M. und stellte mich bei Iaromirs in einen vortheilhasten Vertheidigungsposten den Feinden entgegen.

Der König sah bei einem seiner Spekulationsritte, dass es ihm unmöglich wäre, über Arnau vorzudringen, um bei Czaslau oder Prag eine Hauptschlacht zu liefern; er fand Arnau unbezwinglich, und unsere feldbefestung diesseits der Elbe in dem vortheilhaftesten Vertheidigungsstande.

Seine Majestät unterhielten sich in ihrem Lager mit Fouragiren, und erwarteten den Erfolg einer vom Prinz Heinrich über Rumburg unternommenen Operation gegen Curnau. Laudon war ihm zuvorgekommen, und bezog ohnweit Kosmanos am Ufer des Iserstroms ein unbezwingliches Lager.

Der Vortrab seiner Truppen erhielt einige Vortheile über ein paar Infanterie-Regimenter aus der Combardie, und bei Mladenko zerstreuten die Preussen etwelche Schwadronen Reiter. Diese Kleinigkeiten verschaften ihm keine wesentliche Vortheile. Laudon machte forcirte Märsche von den Ufern der Elbe bis Münchengratz, und stellte den Prinz Heinrich ben Names — Schach.

General Platen marschirte über Cinay, und besetzte Ceutmeritz; der König aber zog mit seinen Truppen und dem Erbprinz v. Braunschweig aus seinem Cager nach Burkersdorf. Die Beschwerlichkeiten, denen seine Truppen hieben ausgesetzt waren, und die unwegsamen Defileen vermehrten die Gefahr seines Kückzugs, der vom General Cossow gedeckt wurde, und der um so sicherer gewesen, da die Con-

ferenzen in Braunau mich an der Verfolgung seines Heeres gehindert haben.

Die Grossmuth Eurer Majestät, und die gemessenen Befehle, die ich hierin gehabt, den König auf seinem Kückzug nicht zu verfolgen, machen dem Herzen Eurer Majestät Ehre; aber mir wurde die Gelegenheit geraubt zu beweisen, dass ich ein General in der Gefahr senn kann, so gut wie Friedrich der Einzige.

Ich küsse E. M. mit Chrfurcht die Sande und bin

Gurer Majestät

unterthänigster Sohn Joseph.

3m Lager ben Jaromirs, 14. Aug. 1778.

### 11.

An Maria Therefia, Kaiferinn Königinn Mutter.

#### Madame!

Der Baron von Thugut, der die eigenhändigen Briefe Höchstderoselben, und seine Vollmacht mit dem König in Unterhandlungen zu treten, vorgezeigt, erhielt von Seiner philosophischen Majestät den Austrag, nach Wien zurückzureisen, um nähere Instruktionen einzuholen.

Euer Majestät haben die Gnade gehaht, sich in einem Brief an den König darüber zu äussern, dass sich Hochdieselbe mit mir besprechen wollen, und dass der Minister den Auftrag habe, solche Propositiones zu thun, die dem verderblichen Krieg mit einmal ein Ende machten.

Die Conferenzen im Aloster Braunau dauerten nicht länger, als vier Cage, und in dieser Zwischenzeit marschirte der König mit seinem Heere aus dem Cager, das er am linken User der Elbe gehabt, und das ihm ansing nachtheilig zu werden.

Alle Unterhandlungen hörten sogleich auf, da der König unter dem Vorwand, dass man in den beyderseitigen Grundsätzen noch zu entfernt wäre, seine Minister zurückberufen hat.

Ich war — und vergeben mir E. M. diese Aeusserung — Ich war schon ansangs mit der von hochdenselben hieben bezeigten Schonung gegen die Anmassungen Preussens nicht einverstanden, und halte dafür, dass Desterreich die Offerte und alle die Ausopferungen, denen sich E. M. zur Wiederherstellung des Friedens hegeben wollten, in einem eigenen Manisest dem unparthenischen Europa vor Augen legen solle. Die Bande sind nun entzwen, die uns an einen Prinzen gesesselt haben, der die Kunst besass, sich Freunde in der Gegend Ihres Thrones zu verschaffen. Wir müssen auss neue versuchen, welchen Erfolg unsere Waffen gegen einen Feind unsers Hauses haben, und sehen uns genöthigt, Menschenblut zu vergiessen, das der König von Preussen in seinen Schriften, aber niemals auf dem Schlachtselde zu schonen gewusst hatte.

Ich bin mit den vollkommensten Gesinnungen von Chrfurcht und Neigung

Eurer Majestät

unterthäniger Sohn Joseph.

Im Lager ben Jaromirs in Böhmen, ben 18. Aug. 1778. An Maria Therefia, Raiferinn Königinn Mutter.

#### Madame!

Meine letzten Briese enthalten die fruchtlosen Versuche zur Wiederherstellung des Friedens, und die Nothwendigkeit der sortgesetzten Feldzüge.

Nun muss ich aber E. M. von den weiteren Unternehmungen des Königs Bericht erstatten, und dass er den Posten Arnau zu überrumpeln gesucht; muss Ihnen sagen, dass das Unternehmen des Generals Anhalt misslungen, und das durch die Capferkeit des Generals d'Alton, der mit Entschlossenheit den Feinden in die Flanque manövrirte und sie zurückschlug.

Der König missvergnügt über den Nichterfolg einer Chat, die ihm wesentliche Vortheile gegen die Heere E. M. eingeräumt hätte, nahm dem General Anhalt die Besehlshabung über seine Truppen, und übertrug sie dem Erbprinzen von Braunschweig.

Während dem er seine Völker auf die Anhöhe von Leopold und Escherma hingeführt hatte in der Absicht Arnau am linken Flügel anzufallen, setzten wir uns von Jaromirs in Bewegung und bezogen ben Els ein sehr vortheilhaftes Lager.

General Platen, der lange schon ben Ceutmeritz gestanden, drang bis Budin vor. Ich verstärkte den Feldmarschall Caudon sogleich mit 10,000 Mann, der ihn sodann nöthigte zurückzuziehen, und den General Sauer nach Sachsen detaschirte.

Prinz Heinrich von Preussen war auf dem Standpunkt Nimes zu weit von seinen übrigen Truppen entfernt. Er musste eilen, Sachsen zu erreichen, ehe sich die Gefahr daselbst vermehrte; in dieser Absicht hob er sein Lager ben Nimes auf, und wandte sich gegen Ceutmeritz.

Bur nämlichen Beit gieng der König von Cauterwasser über Crautenau; er sandte den grössten Cheil seiner Keiteren nach Oberschlesien, und suchte dadurch die Oesterreichischen Cruppen vom Erzgebürge zurückzuziehen.

Der Erbprinz von Braunschweig wurde nach Troppau gesandt, eine Winter-Operation in den Mährischen Gränzen zu versuchen, und hatte den Auftrag, den Posten Schatzlar ehe nicht zu verlassen, bis er von der Ankunst des Prinzen Heinrich in Sachsen den Bericht empfangen hätte.

Der Rückzug des Prinz Heinrich hatte alle Merkmale einer übereilten Flucht; man fand Menschen, Pferde, und einen Theil des Geschützes hin und wieder auf dem Weg zerstreut. Nach tausend Unbequemlichkeiten eines fruchtlos unternommenen Feldzugs erreichte er die Gränzen von Sachsen.

Ich endige die Berichte der binnen dieser Beit beschehenen Vorfälle zwischen Eurer Majestät Truppen und den Feinden; und wenn ich Böhmen von den Preussen gereinigt, und den Winter-Cordon berichtiget habe, so hoffe ich das Glück, Euer Majestät wieder zu sehen.

Ich bin mit grosser Chrfurcht Eurer Majestät

unterthänigster Sohn Joseph.

3m Lager ben 1. October 1778.

# 13.

An Maria Therefia, Kaiserinn Königinn Mutter.

### Madame!

Die fürtrefslichen Dispositionen des Feldmarschalls Caudon haben nicht nur den Prinzspeinrich nach Sachsen zurückgedrängt, sondern auch den König besorgt gemacht, er würde die Operationen gegen dieses Cand fortsetzen, oder in die Caussnitz eindringen; und dies zu verhindern, hatten die Preussen den Prinzen von Anhalt-Bernburg mit einem Beobachtungsheer dahin gestellt.

Nachdem dieses alles angeordnet, und der Feldzug zum Missvergnügen des Königs ohne Hauptschlacht vorübergegangen war, der Monarch Brandenburgs aber eingesehen hatte, dass ihn der Wesensivplan unserer Heere gehindert, seinen eigenen Offensivplan zu besolgen, so gieng er mit seinen blauen Legionen in die Winterquartiere.

Euer Majestät wissen zu sehr, mit wie vieler Achtung ich Ihre Befehle jederzeit angenommen habe, und wie getreu ich den Grundsätzen sen, die mir Ihre Gesinnungen zur Richtschnur meines Betragens hieben gemacht haben; ich würde sonst in der Person des Königs den Angreiser Ihrer Rechte gesehen und ihn als einen feind behandelt haben, dessen kriegerische Talente nichts furchtbares mehr für Ihre Heere haben!

Die beiden Städte, Troppau und Jägerndorf, sind zwar in dem Winter-Cordon des feindlichen Heeres mit eingeshlossen, und durch einige Feldbefestigung gesichert worden; ich hoffe aber, dass diese benden Orte ein sehr unruhiger Platz für diese Ceute werden sollen.

Ich eile Ihnen mündliche Berichte von den Angelegenheiten E. M. und dem Befinden der Desterreichischen Armee zu hinterbringen, um zugleich Hochdenenselben diejenigen Offiziers zu empfehlen, die sich durch Bravour und Tapferkeit Ansprüche auf Belohnungen erworben haben.

Mit gränzenloser Hochachtung bin ich Euer Majestät

unterthänigster Sohn Joseph.

Prag, im October 1778.

# 14.

# An einen feiner Freunde.

#### Mon cher!

Der Feldzug ist vorüber, — und der König hat daben weder seinen Kuhm, noch seine Vortheile vergrössert; er hat vielmehr eingesehen, dass er das non plus ultra seiner Entwürfe gewesen.

Demohngeachtet wird er der Kaiserinn in einem verhassten Gesichtspunkt gezeigt, — und in dem Senat, dem keiner in Europa Gesetze geben sollte, wurde der Friede projektirt.

In dieser Absicht hatte man Ceschen zum Kongressort bestimmt. Hierauf erschienen sogleich eine grosse Anzahl Ambassadeurs, und arbeiteten mit vieler Weisheit drey Monden lang an einem Frieden, dem zu Folge Gesterreich einen geringen Antheil von dem acquirirten Bayern überkommen.

Man ermangelte nicht der Kaiserinn, meiner Mutter, die Vortheile hievon sehr einleuchtend darzuthun, und die Macht des Königs durch ein Prisma zu zeigen. Sofort sagte einer dem andern eine Menge Komplimenten, und in Wien wurden deswegen 99,000 Te Deum gesungen und geschossen!

3war begnehmigte ich, um die Kaiserinn nicht zu betrüben, diesen Frieden, und leistete die Garantie hierüber. Ich kann aber mein Betragen hieben mit jenem von Karl V in Afrika vergleichen, der nach einem widrigen Feldzug mit seiner Flotte nach Spanien zurückkehrte; er stieg zwar auch zu Schiff, war aber der letzte, der es that.

Ich bin, wie einer der venetianischen Generals, der im Krieg ihre Candarmee kommandiret, und in dieser Absicht die Bestallung der Republik erhält. — Wenn die

Feldzüge vorben sind, so bekommt er eine Pension.

Leben Sie zufrieden als ein Weiser; geniessen Sie alle die Reitze Ihres Privatstandes, und beneiden Sie ja das Glück der Könige nicht.

Joseph.

Bien, im May 1779.

Die Cifersucht zwischen Baiern und Desterreich ist uralt. Ein Bolkssprichwort sagt: «Thut man baierisch und österreichisch Fleisch in einen Topf, so springt eine heraus.»

Am bedeutenbsten trat dieses für Deutschland ungluckelige Misverhältniß nach dem Tode Kaiser Karls VI. hervor. Baiern hatte zwar die pragmatische Sanktion mit unterzeichnet, trat aber nun mit Ansprüchen auf das ganze österreichische Erbe auf. Allein Maria Theresia war eine mannhafte Frau; Karl Albert ein weibischer Mann. Maria Theresia trat mit ihrem Söhnlein in die Versammlung des ungarischen Reichstags; Karl Albert pilgerte zu Fuß nach Altötting und opferte dort eine silberne Statue von dem Gewichte seines achtsährigen Kurprinzen. Obwol Desterreich in die äußerste Gefahr kam, konnte sich Baiern dieselbe doch nicht zu Rugen

machen, sondern mußte im Frieden gu Fuffen (1745) alle feine Anspruche auf Defterreich aufgeben.

Als Rurfürst Maximilian Joseph III. am 30. December 1777 finderlos ftarb, trat Defterreich mit Anspruchen auf Riederbaiern und die Dberpfalz auf und besette diese Lander alsogleich militärisch. Maximilians Erbe, Rurfürft Rarl Theodor von ber Pfalg, ließ burch feinen Bevollmächtigten in Wien am 3. Januar 1778 wirklich einen Abtretungevertrag über die von Defterreich besetzen Landstriche abschließen. Allein der Herzog von Zweibruden ale nächster Manat und prasumtiver Thronfolger protestirte, von Friedrich II. unterftust, gegen biefe Bergichtleistung. Es entspann fich baraus ein vermickelter Streit mit Staatsschriften und endlich ber tragifomifche Rrieg zwischen Defterreich und Preugen, welchen bas Wiener Bolt ben « 3metschtenrummel » nannte. Joseph brannte vor Begierde, fich mit Friedrich ju meffen. Er hielt es für möglich, ja für höchst mahrscheinlich, nicht nur Baiern zu behaupten, fonbern auch Schlesien wieber au erobern. Maria Therefia aber war dem Rrieg ent-Sie wollte die letten Jahre ihres schieben abgeneigt. Lebens in Krieben genieffen. Während also Joseph im Kelde stand und sich nach Schlachten sehnte, ließ Maria Therefia unterhandeln. Als endlich auch Rufland auf Seite Preußens und Baierns trat und mit thatlichem Einschreiten brobte, murbe ber Friede au Tefchen gefchloffen, am 13. Mai 1779. Die Bereinigung ber Pfalz und Baierns murbe anerkannt; Defterreich begnügte fich mit bem Innviertel.

Im Jahre 1784 wollte Joseph Baiern für die öfter-

reichischen Niederlande eintauschen. Der Kurfürst hätte sich bazu bewegen lassen und auch Rufland war dafür. Der Widerstand Preußens vereitelte biesen Plan, deffen Ausführung den nächstfolgenden Weltereignissen eine andere Gestalt gegeben hätte.

In neuester Zeit tritt die merkwürdige, für Defterreich warnend lehrreiche Erscheinung hervor, daß ein Tiroler, der 1809 mit Feber und Schwert gegen Baiern gekämpft, im Dienste Baierns und in besonderer Hulb des Königshauses wüthend gegen Desterreich schreibt. Er stellt die österreichischen Erbländer als abgerissene Theile bes alten Baierns dar, er versicht die Erbansprüche Baierns nach Karls VI. Tode als völlig rechtmäßig, er bedauert offen, daß Oberösterreich, Salzburg und Tirol nicht bei Baiern geblieben.

Es ist übrigens höchst interessant zu vernehmen, wie verschieden sich die drei Hauptpersonen über den baierischen Erbfolgekrieg und seinen Schluß ausgesprochen. Maria Theresia, als sie vernahm, daß der König von Preußen den Friedensbedingungen der vermittelnden Mächte beigetreten, rief aus: «Ich bin vor Freuden außer mir. Ich habe keine Borliebe für Friedrich, aber ich muß ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen, er hat edel gehandelt!» — Friedrich schrieb an Le Catt: «Dieser Krieg und dieser Frieden sind nichts als Erdärmlichkeiten, das Werk eines erschöpften Greises ohne Kraft und Ausschwung.» — Joseph machte seinem bittern Unmuth in vorstehendem vertraulichen Brief Luft.

An Stephan Franz, Herzog von Choiseul, Ritter bes goldenen Bließes und der Orden des Königs, Staatssekretar und Minister, ehevor Ambassadeur am Wiener Hose.

# Mon Ami!

Die Kaiserinn, meine Mutter, hat mir einen großen Staat, Minister und Generals von entschiedenen Calenten,— getreue Unterthanen, und einen Kuhm zurückgelassen, der es jedem Nachfolger schwer macht, ihn zu behaupten.

Ich habe jederzeit die grösste Hochachtung für ihre Tugenden, und die vollkommenste Ehrerbietung für ihren Karakter gehabt. Ich verehre ihr Gedächtniss, und ihr vortrefsliches Herz wird mir unvergesslich senn, so lang ich lebe.

In Ansehung der Staatsbedienten hat diese Monarchinn eine vorzügliche Regierungskenntniss bewiesen. Kaunitz, als Minister der auswärtigen Geschäfte, hatzfeld, als Chef der inneren Staatsverwaltung, und einige Ambassadeurs an verschiedenen höfen beweisen, dass sie Talente gekannt, geschätzt und belohnt habe.

Mit den Provinz-Gouverneurs bin ich nicht ganz zufrieden; ich werde einige Aufmerksamkeit auf ihre Benehmungsart in Geschäften haben, die Statthalter von Böhmen, und den Minister in Mailand realisiren.

Der bisherige Einfluss der Beistlichkeit in der Regierung meiner Mutter wird ein anderer Gegenstand meiner Reformen werden. Ich sehe nicht gerne, dass die Ceute, denen die Sorge für das zukünstige Ceben aufgetragen ist, sich so viele Mühe geben, unser Daseyn hienieden zum Augenmerk ihrer Weisheit zu machen.

Auch fordert der Finanzzustand von Gesterreichischen Ländern eine andere Einrichtung. Nach einer kurzen Uebersicht, die ich mir über den selben verschafte, finde ich die Staatsschulden auf eine beträchtliche Summe, die Gnadengaben, Pensionen, Zulagen und Nebeneinflüsse verschiedener Edlen und Beamten zu einer ziemlichen höhe gestiegen. Ich muss Einschränkungen machen, so schwer es Einigen fallen mag, die es betreffen wird.

Noch sind mir diese Gegenstände ziemlich neu; ich muss mich besser orientiren, ich muss die Pflichten meiner neuen Würde auch mit einer vollkommenen Kenntniss der Gegenstände derselben vereinbaren, sonst wäre ich ein Monarch wie der Grossherr, der nichts als seine Vergnügen, und keine von den Obliegenheiten seines Standes kennet.

Leben Sie glücklicher, als ich. Noch bin ich es nicht ganz, und bis ich die Causbahne durchwandelt, die ich mir vorgesetzt, werde ich ein Greis.

Joseph.

Bien, im December 1780.

Diesen Brief schrieb Joseph im ersten Monat feiner Alleinherrschaft.

Maria Theresia, die bekanntlich seit dem Tobe ihres Gemals sich am 18. jedes Monats in völlige Ginsamfeit jurudzog und einige Stunden diefes Tages in ber Raisergruft bei ben Rapuzinern zubrachte, hatte auch am 18. November 1780 biese Trauerpflicht erfüllt. in ihrem Alter frankhaft beleibten Krau das Treppensteigen beschwerlich mar, so murbe fie auf einem Armfeffel an Seilen in die Gruft hinabgelaffen. Beraufziehen rif ein Seil. «Er will mich behalten! 3ch tomme balb, Frang!» rief bie erschütterte Raiferin, und Tage barauf legte fie fich aufe Rrantenlager, um Am 29. November 1780 um nimmer aufzustehen. 9 Uhr Abends starb die merkwürdige Frau. Sie starb am Wenbepunkt einer neuen Beit, ber fie in vielen Richtungen fraftig vorgearbeitet. Bang Deutschland, ja gang Europa fah bem Regierungsantritt Jofephs mit Spannung entgegen; Friedrich II. rief bei ber Nachricht vom Tode der Raiserin: «Voilà un nouvel ordre de choses!»

Joseph aber, der mit tiefstem Schmerz am Sterbelager der Mutter gekniet und ihren Segen empfangen, ging mit heiligem Ernst an sein großes Werk. Unmittelbar nach dem Tode der Kaiserin schrieb er an Kaunis folgende Zeilen:

"Bisher mußte ich blos gehorsamer Sohn zu sein, und bas war beinahe alles, mas ich mußte. Durch ben töbtlichen Schlag sehe ich mich nun an der Spise meiner Staaten und beladen mit einer Last, die ich für meine Kräfte zu schwer erkenne. Was mich aber dabei noch aufrichtet, das ist die Ueberzeugung, daß durch die Fortsesung Ihrer Unterweisungen und Ihres guten Rathes ich mich in dieser wichtigen und schweren Auslage wesentlich erleichtert sinden werde, und ich sende Ihnen beswegen dieses zu, um Sie aufs bringenosse darum zu ersuchen.»

# An Katharina II Alexiewna, Kaiserinn von Rußland.

#### Madame!

Euer Majestät haben bey Gelegenheit des Todes meiner ewig unvergesslichen Mutter so viele gütige Gesinnungen für mein Wohlseyn geäussert, so viele Attention für mich und mein haus bezeugt, so sehr bewiesen, wie freundschaftlich Sie bey jeder Gelegenheit für mich zu denken bereit wären, dass, wenn ich nicht davon gerührt würde, ich ein Barbar im Reiche des Wohlstandes seyn müsste.

Ich danke Euer Majestät für alle diese Merkmale von grossmüthiger Freundschaft. Ich empfinde zu sehr die Pflichten, die mir Ihre Gesinnungen auferlegen, und werde nie unerkenntlich für Ihre schöne Wenkungsart senn.

Unzufrieden mit mir selbst, und über die Entfernung von E. M. bedaure ich nichts mehr, als dass mir das Schicksal die Wollust versagt, Ihnen allen den Vank erkennen zu geben, den Sie um meinetwillen verdienen.

In meinem ganzen Leben werde ich die Hochachtung für E. M. und die Verehrung für Hochdieselbe einen Gegenstand meiner Bemühungen senn lassen.

Ich werde eine Art von Ruhm dann suchen, wenn ich es zu erfüllen im Stand seyn werde, und jedermann eingestehen müssen, dass ich mir die Freundschaft einer Monarchinn zu erwerben gewusst habe, die der Verehrung Europens würdig ist.

Ich habe mich lange mit E. M. unterhalten; aber wer kann diesem Verlangen widerstehen, sobald man Ihre Vorzüge kennet?

Ich bin mit den vollkommensten Gesinnungen von Hochachtung und Verehrung Euer Majestät

gehorsamster **Zoseph.** 

Bien, im December 1780.

An Maria Christina, Erzherzoginn von Desterreich, vermählte Herzoginn von Sachsen-Teschen \*).

#### Madame!

Mit dem grössten Vergnügen entlade ich mich der Verbindlichkeit, die mir die Zusage Sr. M. der verstorbenen Kaiserinn auferlegt hat, indem ich Eurer Hoheit und Ihrem theueren Gemahl die Statthalterwürde der österreichischen Niederlande übertrage.

Die User der Sambre, Marimont, und die reitzenden Gegenden von Brüssel sollen Ihnen ein angenehmeres Schauspiel als Panonien

<sup>\*)</sup> Zweite Schwefter Josephs II.

seyn; das Cand, welches einstens Hunen und Avaren bewohnten, und das, trotz allen Bemühungen der Regierung, immer Spuren von dem Aufenthalt der Barbaren trägt.

Niederlanden hat Vorzüge vor manchem andern Land in Europa, hat reiche Bürger, einen hohen Adel, und ein blühendes Kommerz, das Volk Anhänglichkeit an unser Haus, und Karl Lothringen erhielt vielfache Beweise der Buneigung der Belgier.

Ich wünsche, dass Sie alle Zufriedenheit mit der Verfügung haben möchten, die ich in Ansehung Ihrer getroffen habe, und dass Ihnen Brüssel eben so angenehm seye, wie es unserm verewigten Oheim gewesen.

Bu Erleichterung der Regierungssorgen habe ich Ihnen den Fürsten von Stahrenberg zugeordnet, der die Kunst, einen Minister zu machen, vollkommen besitzt, und der Euer Hoheit in allen an die Hände gehen wird.

Adieu, Prinzessinn! ich umarme Sie mit

der grössten Freundschaft, und bin mit der vollkommensten Hochachtung

Dero

gehorsamster Bruder Zoseph.

Bien, im Janner 1781.

Merkwürdig ist in diesem Brief die Stelle über Ungarn baburch, daß sie noch heute, nach mehr als einem halben Jahrhundert, buchstäbliche Geltung hat. Noch heute reicht der magnarischen Abelswirthschaft wegen Asien bis auf eine Tagreise von Wien.

Das Vertrauen, welches hier Joseph zu ben Belgiern ausspricht, wurde leider schon nach wenigen Jahren bitter getäuscht. In dem unten folgenden Brief an Trautmannsdorf (Sept. 1787) klagt Joseph mit Schmerz und Entrüstung über den feindseligen Widerstand der Belgier. Es ist nicht die Aufgabe dieses Buches, das Gedächtniß sener traurigen Ereignisse aufzufrischen. Belgische Schriftsteller haben dies in unsern Tagen mehrsach gethan und sie glaubten ihren französelnden Patriotismus durch Schmähungen Josephs beweisen zu müssen. Keineswegs war die Regierung Josephs fehlerfrei, aber in Belgien vorzüglich kämpste gegen den kaiserlichen Reformator der sinsterse Jesuitismus, und auch heutzutag ist Belgien ungeachtet aller Freiheit und Ausklärung ein Jesuitennest.

An ben Erzbischof von Salzburg . . . . , des frommen Bolksbekehrer Aupertus würdigsten Rachfolger.

#### Mon Prince!

Die Angelegenheiten des deutschen Reichs habe ich schon seit dem Tode meines Vaters so wie das Kriegswesen lange Zeit schon allein besorgt. An der Seite der ersten sind eine ausserordentliche Anzahl der Reichsgesetze, und der Reichs-Vizekanzler Kolloredo meine Unterstützung gewesen; das zwente übersieht mein Cascy, einer der fürtrefflichsten Generäle unserer Zeiten; seine grossen Talente sind mir Bürge für den Wohlstand meiner Heere und für die Sicherheit des Reichs.

Aber die innere Verwaltung meiner Staaten erfordert eine Umschaffung ohne weiteren. — Ein Reich, das ich regiere, muss nach meinen Grundsätzen beherrschet, Vorurtheil, Fanatismus, Partheylichkeit, und Sklaveren des Geistes unterdrückt, und jeder meiner Unterthanen in dem Genuss seiner angebohrnen Frenheiten eingesetzt werden.

Das Mönchthum hat in Oesterreich überhand genommen; die Anzahl der Stifter und Alöster ist zum ausserordentlichen emporgestiegen. Die Regierung hatte bis nun nach den Regeln dieser Ceute beinahe kein Recht über ihre Personen gehabt, und sie sind die gefährlichsten und unnützesten Unterthanen in jedem Staat, da sie sich der Beobachtung aller bürgerlichen Gesetze zu entziehen suchen, und ben jeder Gelegenheit sich an den Pontifex Maximus nach Kom wenden.

Mein Staatsminister, Freyherr von Kresel, der aufgeklärte van Swieten, der Prälat Kautenstrauch, und noch einige Männer von bewährten Kenntnissen werden zur hofkommission verordnet, die ich zur Aushebung der ohnnöthigen Mönchen - und Nonnenklöster niedergesetzt habe; und ich kann von ihrem Eiter für die gute Sache und für die Anhänglichkeit an die Krone alle gute Dienste erwarten, die sie dem Vaterland damit leisten.

Wenn ich dem Monachismus den Schleger hinweggerissen, wenn ich Andromachens Gewebe der Ascetenlehre von den Cehrstühlen meiner Universitäten verbannet, und den blos beschaulichen Mönch in den wirkenden Gürger umgeschaften habe, dann mögen vielleicht einige von der Zelotenparthen anderst von meinen Reformen raisonniren.

Ich habe ein schweres Geschäft vor mir; ich solle das heer der Mönche reduziren, solle die Fakirs zu Menschen bilden, Sie, vor deren geschornen haupt der Pöbel in Shrfurcht auf die Kniee niederfällt, und die sich eine grössere herrschaft über das herz des Gürgers erworben haben, als irgend

etwas, welches nur immer einen Eindruck auf den menschlichen Geist machen konnte. Adieu!

Joseph.

Bien, im Februar 1781.

Joseph zeigt bem Primas von Deutschland die Kirchenreform an, die in Desterreich beginnen sollte. Der Erzbischof von Salzburg rechtfertigte das Bertrauen des Kaisers, indem er durch einen freisinnigen hirtenbrief die Kirchenreform wesentlich unterstützte. Nebst ihm waren noch die Bischöse von Königgräß und Laibach treue Gehilfen des Kaisers.

Auch in firchlicher Beziehung hatte Maria Theresia ihrem Sohne trefflich vorgearbeitet. Sie hatte die Zesuiten abgeschafft und der Vermehrung der übrigen Klöster Schranken geset; sie hatte das Vermögen der Mönche besteuert, sie von der Zeugenschaft bei Testamenten ausgeschlossen, die Klosterkerker aufgehoben, den Pilgrimen nach Rom Pässe verweigert; sie hatte das Geset gegeben, daß ohne das placitum regium keine papstliche Bulle publizirt und keine Erkommunikation vorgenommen werden durste; sie hatte die Bulle in coena Domini entkräftet u. s. w. Dafür rächte man sich in Rom dadurch, daß für die verstorbene Kaiserin der herrschenden Sitte zuwider kein Todtenamt in der Peterskirche geseiert wurde.

Als Joseph dies erfuhr, sagte er: « Mir gilt es gleich, ob dieser Bischof von Rom höflich ober grob ift. »

Im Jahr 1780 hatte Defterreich bei einer Bevölkerung von 25 Millionen Menschen 2163 Klöster mit mehr als 64,000 Bewohnern! Gegenwärtig bestehen noch 696 Mönche- und 124 Nonnenklöster. Diese Zahl ist aber seit 1815 fortwährend im Steigen.

Das Berbammungsgeschrei ber Beloten, welches Sofeph vorausgesehen, blieb nicht aus. An ber Spise ber Pfaffenopposition ftand ber Karbinalerzbischof von Bien, Graf Migazzi, ber freilich ganz besonders apostolische Grunde zur Unzufriedenheit hatte. Unter Maria Therefia war ihm nämlich vom Papft gegen bie Rirchengesete bewilligt worden, nebst dem Erzbisthum Bien noch bas reiche ungarische Bisthum Baigen zu besigen. erließ ein Befes, bag fein Bifchof mehr als eine Pfrunde besiten burfe. Digazzi machte bringenbe Borftellungen, ber Raifer aber ließ ihm blos die Wahl frei, entweder Wien ober Waizen aufzugeben. Von da an erschien ber Erzbischof nicht mehr bei Sof, indem er vorgab, ben Aufwand nicht bestreiten ju konnen. & Der Raifer nahm ihm fein Ausbleiben naturlich nicht übel. Der Rarbinalerabischof aber, ber unter Maria Theresia felber gegen bie Jesuiten gewirkt hatte, trat nun als Bertheibiger ber Monche auf. Sobalb fich nur bas Gerücht verbreitete, daß der Raifer alle Berbindung der Orben mit Rom aufheben und fie ben einheimischen Bischöfen unterwerfen werbe, trat ber erfte öfterreichische Bischof bagegen auf und reichte eine Borftellung bei bem Raifer ein. Sofeph ließ sie mit ichlagenden Anmerkungen, die mahrscheinlich aus feiner eigenen Feber gefloffen, öffentlich bekannt machen. Es kommen in biefem für die Geschichte jener Zeit merkwürdigen Dokument folgende Stellen vor:

«Das allgemeine Gerücht verbreitet sich, es werbe tund gemacht werben, daß die Orbensfreiheiten und Exemtionen in den glücklichsten Staaten Ew. Majestät und die mit den Ordensgeneralen bestehende Verbindung aufgehoben werden und hingegen die Bischöfe in die Gerichtsbarkeit der Ordensgenerale eintreten sollen.»

Dazu gab der Kaifer die Anmerkung: «Es ift eine Bermeffenheit, seinem Landesfürsten schon im voraus auf ein bloßes Gerücht Vorstellungen, besonders von solcher Art zu machen. Und wie erniedrigend ist für die bischösliche Würde der Ausbruck: in die Gerichtsbarkeit der Ordensgenerale eintreten!»

Digazzi betheuert hierauf seine unbegrenzte Unterwürfigkeit, beruft sich aber auf die Pflicht seines heiligen Amtes, in Sachen der Kirche unterthänigste Vorstellungen zu machen, weil ihm sonst sein Gewissen die bittersten Vorwürfe machen wurde.

Darauf bemerkte ber Kaifer: « Diese Amtspflichten bestehen in dem von jedem Bischof dem Papst zu schwörens den widersinnigen, in der ersten Kirche ganz unbekannten Gehorsamseide, welcher sich freilich mit der Treue und dem Gehorsam, mit welchem der Bischof als Unterthan seinem Landesherrn aus göttlichem und natürlichem Recht beigethan sein muß, nicht vereindaren läßt. »

Der Karbinalerzbifchof fagt ferner: «Ich follte meine geiftliche Gerichtsbarkeit in allen Fällen über bie eremten Orbensgeiftlichen ohne Unterschied ausbehnen, von die-

sen aber allen Berbindungen und aller Abhängigkeit von den Generalen entsagt werden! »

Dazu kam bie kaiserliche Bemerkung: «Ein Zeichen grober Unwissenheit ober gestiffentlicher Ausstuckt. Denn hier ist es um keine Ausbehnung, sondern um die Revindikation ober Restitution der durch die Exemtionen geschändeten bischöflichen Gewalt zu thun.»

Der Erzbischof beruft sich bann auf ben heiligen Gregorius ben Großen und auf die Kirchenversammlungen. Er behauptet, die allgemeine Kirche habe das Recht des römischen Stuhls, Exemtionen zu ertheilen, zu allen Zeiten anerkannt und ohne Bewilligung der allgemeinen Kirche durfe baran nichts geandert werden.

Darauf folgte die kaiferliche Belehrung: « Dieses ift ganz falsch, und eine fremde Gerichtsbarkeit, die Christus selbst auf Erben nie verlangt und nie geübt, ja selbige verboten hat, kann kein vernünftiger, für das Wohl seiner Staaten besorgter Landeskürst dulben, besonders da berlei Gerichtsbarkeiten nur Geld außer Land schleppen. Es braucht keinen andern Beweis, daß es blos auf Geld abgesehen sei, als die den Bischösen über einige Fälle ertheilten Besugnisse zu dispensiren, die immer den Schandsteck: « Pro pauperibus tantum » (Nur für die Armen! die Reichen mußten sich in Rom dispensiren lassen!) als Klausel mit sich führen. »

Der Kardinal bringt bann gegen die neue Kirchenverfassung Folgendes vor: «Die Bischöfe wurden bei bieser Berfassung in den traurigsten Umstand versest, sich eine geistliche Gerichtsbarkeit anzumaßen, welche die allgemeine Kirche dem Statthalter Christi eingeraumt

hat; ihr Gewiffen erlaubt ihnen nicht, einen folchen Schritt zu wagen. »

Dagegen sprach ber Kaiser: a Es ist, wie oben gesagt, Unwissenheit ober eine andere Absicht, dieses eine Anmaßung zu nennen. Gewissen! Wewissen! Wären die Bischöfe nur mehr scrupulös, wenn es auf die Cumulation (haufung) der Pfrunden, auf Gelbschneiderei, Berfolgung ehrlicher und Schützung schlechter Leute ankommt! Wenn bei Mislingung eines bosen Streichs ein Bischof sein Gewissen kurz damit entledigen kann, daßer die andurch sich billig zuziehenden Verweise nach seinem Sprüchwort zu den Füßen des Gekreuzigten hinlegt, so mag er einen solchen gleisnerischen Gewissenswurm auch dazu legen, wenn dieser nur noch einen Plas sindet. »

Migazzi führt ferner an: «Endlich kann ich nicht zurudhalten, daß die Eremtionen nicht im geringsten den Bischöfen in Ausübung ihrer geistlichen Gerichtsbarkeit im Wege stehen. Denn in allen Pflichten der Seelsorge und in allen Stücken, was außer den Klostermauern für sich gehet, sind auch die eremten Religiosen ganz den Bischöfen unterworfen; folglich bleibt blos die innerliche Klosterzucht zwischen den Rauern als ein Gegenstand der Eremtion übrig.»

Darauf folgt bas kaiferliche Urtheil: « Diefes ift noch bas allerelendeste, was in der ganzen seichten Borstellung vorkommt. Man hat es bei den Sesuiten gesehen, daß jeder, der ihren habit getragen, auf papstliche Privilegien sich stügend, die er vermöge eines andern Privilegiums vorzuweisen nicht schuldig war, ohne den Pfarrer ober Bischof zu fragen, überall Beicht hören, Messe lesen und auf die Kanzel steigen burfte. Nach ihrer Zerktörung machten sie unter dem Schutz der Bischöse öffentliche und heimliche Ruhestörer. Die innerliche Klosterzucht halt der Herr Erzbischof für eine Kleinigkeit. Wenn ein Mönch den andern mordet, wenn die Klöster Mussigganger und Trunkenbolde nahren, schädliche Lehren in ihren Schlupswinkeln dociren, das Bolk mit Sammeln und Messe-Schnappereien aussaugen, den Raub in ihre Höhle tragen u. f. f., da frägt der Bischofnichts darnach, weil die Eremtion im Weg steht und die größten Bubenstücke zwischen den Klostermauern geschehen.

Der Erzbischof wagt hierauf den Borschlag, der Kaiser möge sich an den Papst wenden und mit ihm gemeinsame Schritte thun, oder er möge den Bischösen
erlauben, die Sache mit Sr. Heiligkeit zu verhandeln.
Es könnte vielleicht ein vom Papst bevollmächtigter Vicarius generalis für seben Orden nach Wien kommen.
Auf diese Art würden die Gewissen sowol der Bischöse
als der Ordensleute beruhigt werden.

Darauf folgten bie Bemerkungen: «Die gemeinsamen Schritte mit Rom wurden immer zwei vorwarts und fünf zurud gehen. Bon den Bischösen ware ihres Eidschwures wegen schon gar nichts zu hoffen. Ein und der andere Beg ist auch nicht nothwendig, sondern der Landesfürst als Defensor Religionis (Bertheibiger der Religion) muß das Eis brechen. — Durch einen Vicarius generalis für jeden Orden der Monarchie wurde das Uebel noch ärger und der Zusluß nach Rom aus dem Mark des Staats noch besser befördert. — Die Bischöse werden ruhig schlafen können und ihr Gewissen

erleichtern, wenn sie, anstatt wie bisher bei ben Aergernissen ber Ordensleute blose Juschauer abzugeben, in ihre von Gott vertrauten Rechte wieder eingeset werden, und wenn sie mit Beiseitlassung aller Rebenabsichten ihrem Landesfürsten gehorsamen, anstatt ihn zu hindern, wenn er die Religion von Misbräuchen reinigen und der Aussaugung seiner Unterthanen Schranken sesen will. Nur solche Bischöfe suchen dergleichen heilsame Absichten zu hintertreiben, welche, von den Erzesuiten gesesselt, ihnen in allem zu Willen sein mussen zu ihrer Wiederaussebung den Weg bahnen, was aber katholische Höse, von gotztesfürchtigen und ehrlichen Männern unterstützt, mit Gottes Hilfe niemals zulassen werden.

Diese Soffnung bes hochherzigen Raisers ift leiber nicht in Erfüllung gegangen. Bahlreich und immer gahlreicher breiten wieder die Jefuiten ihr Rabengefieder über bas ichone Defterreich aus, und bie gottesfürchtigen und ehrlichen Defterreicher, welche gegen die Jesuiten sprechen, werben als Berbrecher geheßt. Und abermals find es von Jesuiten gefeffelte Bischöfe, welche gegen die fo nothwendige Reinigung ber Religion wirfen. Es find vornehmlich die brei Bifchofe von Ling, Gras und Briren. Sie leiften den Jesuiten allen Vorschub im Lande und haben fogar bem lugerner Erziehungerath ihre Gludwunsche wegen Ginführung der Zesuiten schriftlich tund-Der Bifchof von Gras erflart babei ungescheut, daß er ben Jesuiten gern eine theologische Lehranftalt anvertrauen möchte, wenn die Umftande es zuließen. Leider mußten fie fich bis jest auf die Bildung ihrer Novizen, auf die Leitung ber Seelen von Personen aus allen Ständen und auf falbungevolle Predigten beschränten.

Das Blut, welches in der Schweiz der Zesuiten megen bereits geflossen ift, lastet also auch auf der Seele biefer drei öfterreichischen Bischöfe.

Auch an Metternich hatte sich ber luzerner Schulrath um Berathung gewandt. Der Kürst gab blos eine Statistift ber jesigen Sesuiten in Desterreich und fügte tein Wort bes Lobes hinzu. Man will daraus schließen, daß Metternich selbst ben Sesuiten abgeneigt sei und baß sie nur durch das Testament des verstorbenen Kaisers und durch die verblendete Bigotterie einiger hohen Frauen gestügt würden. Daß Metternich den Jesuitismus wenigstens nicht aus religiöser Ueberzeugung befördert, das muß man voraussesen; wenn man aber bedenkt, daß Metternich einen Hurter zum Hofrath und Reichshistoriographen Desterreichs gemacht und daß Hurter nicht etwa blos römisch-, sondern liguorianisch katholisch geworden, so

Rehren wir jum Rampf unsers eblen Bolkstaifers jurud.

Balb nach bem im Auszug mitgetheilten Schriftwechsel erschien von bem Hofrath Born eine «Naturgeschichte des Mönchthums, Specimen Monachologiae
secundum methodum Linnaeanam.» Dies gab dem Erzbischof Migazzi eine erwünschte Beranlassung zu einer
wort- und salbungsreichen Borstellung gegen die Preßfreiheit. Er führt anfangs verschiedene Lobsprüche des
Mönchthums aus Zeiten an, wo es wirklich lobenswürdig gewesen, behauptet aber dann, daß die Mönche noch

jest so nüslich und nothwendig waren wie einft, baf ihnen vorzüglich Deutschland und Desterreich alle Bilbung und Aufklarung verbanken. Daran knupft ber Rarbinal Kolgendes: «Ich sehe mich sowol meines heiligen Amtes wegen, als auch um bas Aergernif von allen Gutgefinnten abzulehnen, vor Gott verpflichtet, die machtige Silfe Em. Majestat jum Schut fo vieler frommen und gelehrten Manner anzuflehen, benn bie Schreibsucht geht fo weit, bag tein Gefes ber Chrbarteit, ber Sittlichfeit, ber Religion mehr zu gelten scheint. - Em. Da. jeftat feben es ungezweifelt ein, auf welche Schrift ich besonders zielen wollte: auf eine Schrift, erhabener Monarch, in welcher wir so viele handareifliche Berleumbungen wiber Drbenegeiftliche, fo viele Schmabungen, Unbilden und Lugen in einem roben, oft fcmugigen, burchaus unverschämten Tone über einander gehäuft lefen, daß wir so mas noch nie in einem lutherischen ober kalvinischen Buche gefunden haben. Ja, mas noch mehr ift, fo finde ich in teinem Buche bes beibnifchen Alterthums fo viele Buge ber Schmahung mit fcblupfrigen und unehrbaren Ausbruden burchwebt, als unfre toleranten Ratholifen Männern anbinden, Die fich der Religion vorzüglich geweiht und bie evangelischen Rathe unfere gottlichen Stiftere gur Richtschnur ihres Banbels 3d mußte mich also felbst für einen gemählt haben. Miethling und Berrather bes Sirtenamts ansehen, wenn ich nicht meine gehorsamste Borftellung vor Em. Majeftat Thron brachte und zu Sochstderselben bringend flehte, einer fo zügellosen Rühnheit Einhalt zu thun. terfuche nicht, wer ber Berfaffer biefer Schrift fei; bies

aber weiß ich und es frantt mich in ber Seele, baf fo eine Schandschrift allhier verfauft und begierig aufgesucht und gelefen wird. Daher fiebe ich zu Em. Majestät mit allem dem frommen Nachbruck, ber einem hirten ansteht, welchem bie Erhaltung feiner Schafe am Bergen liegt, Allerhöchstdiefelben möchten ber zügellofen Freiheit, wider die Diener der Rirche zu ichreiben, um so viel mehr Schranken fegen, je weniger fich Die Beiligkeit ihrer Berrichtungen mit ber täglich machfenben Schmählucht, die nur wider fie allein Gift ausschüttet, jufammenreimen läßt. Denn obgleich folche Schmahfchriften bas Urtheil ber Berbammung an ber Stirn tragen und bei rechtschaffenen Leuten den Triumph der auten Sache bestätigen; fo läßt boch jeber Stachel ber Schmähung bei bem größern und schwächern Theil Bunben gurud, die nicht leicht geheilet werben. fie auf eine fo schändliche Art vor dem Bolt heruntergefest werben, mas fur Rugen tann man fich von ber ihnen anvertrauten geiftlichen Berwaltung versprechen? Reinen gewiß; benn fie muffen ber fichere Gegenftanb bes Mistrauens, ber Berachtung und ber Abneigung bei bem gangen Publifum merben. »

Raifer Joseph lachte über dies naive Zugeständniß bes eifernden Kardinals und ließ die ganze Borstellung unerwidert. Der gute Erzbischof führte weitläusig aus, daß es thöricht und unchristlich sei, wegen einiger schlechter Mönche alle zu hassen; aber die Sache stand und steht umgekehrt. Einzelne, ja viele Mönche mögen ehrelich, fromm und nühlich sleißig sein, aber das ganze Mönchewesen war und ist schäblich und verwerslich. Wenn

jenes Buch des Hofraths Born auch die unreinsten und entseslichsten Dinge enthüllte, so blieb es doch weit hinter dem zurud, mas in den Klöstern geschehen ift und zum Theil noch geschieht.

Rebft Migaggi und bem Ergbischof von Gran, Grafen Bathnann, verfolgte auch Rurfürft Clemens Bengel, Erabischof von Trier, ben Raifer mit Ermahnungen und Drohungen und ber Erjefuit Bed verfagte ihm biefe berüchtigten Schreiben. In bem erften Brief vom 2. Juni 1781 tritt ber beutsche Rurfürst und Erzbischof gegen ben deutschen Raiser, mit dem er bluteverwandt war, für ben romischen Papft gegen bas Placitum regium, gegen die Aufhebung der Eremtionen und Immunitaten ber Monche, gegen bas Berbot, Gelber nach Rom zu fenden, gegen die Abschaffung der Berdammunasbullen In coena Domini und Unigenitus und gegen die Aufhebung ber geiftlichen Buchercenfur auf. Der undeutsche, bem romischen Stuhl fnechtisch ergebene Rurfürst sucht zu beweisen, daß alle diefe faiferlichen Berordnungen unchriftlich und Gott misfällig feien, und in alter und bis heute fortgefester Praris der Bierarchen fucht er ben Raifer badurch ju ichreden, bag er vorspiegelt, durch folche Angriffe auf den heiligen romischen Stuhl werbe auch ber weltliche Thron erschüttert, beffen festeste Stupe eben ber romifche Stuhl mare.

Raifer Joseph beantwortete dieses gegen Deutschland hochverratherische Schreiben so charakteriftisch, daß diese Antwort als ein merkwürdiges und für die Gegenwart sehr lehrreiches Aktenstück jenes kaiserlichen Rampfes gegen Rom hier wörtlich aufgenommen werden soll.

Wie viel bin ich Euer königlichen Hoheit für den Antheil schuldig, den Sie an allem nehmen, was ich thue, und sogar am Heile meiner Seele, dessen ich mich in der Chat sicher zu sein glaube, ohne mich leichtsinnig darüber zu beruhigen! Unglücklicherweise habe ich nichts als die Instruktion des grossen Friedrich an seine Generale, die Träume des Marschalls von Sachsen und dergleichen Schriften hier bei mir\*). Mein Quesnel, mein Busenbaum und sogar der orthodoxe Febronius\*\*)

<sup>\*)</sup> Der Kaifer ichrieb biefen Brief aus einem herbst-Uebungslager.

<sup>\*\*)</sup> Joseph stellt hier satirisch Manner ber verschiedensten Richtung zusammen. Quesnel, ein haupt ber Sansenisten, Berfasser des von Kom verdammten Buchs: «Reslexions morales.» — Busenbaum, ein Jesuit, der den Königsmord lehrte. Febronius, unter diesem Namen schrieb der edle Johann Nikolaus von hontheim, Weihbischof von Trier, sein berühmtes antipapstliches Kirchenrecht.

sind in meiner Bibliothek zurückgeblieben. Wie könnte ich also umständlich auf die wichtigen Fragen, in fünf Punkte abgetheilt, antworten, die Ew. königl. Hoheit an mich zu thun beliebt haben. Ich würde nicht einmal Zeit dazu haben, wenn ein Regenguss mir nicht vergönnte, einige Augenblicke mit Ihnen zu moralisiren, statt meine Soldaten zu exerzieren.

- 1. Was das Placitum regium betrifft, so hat es mir geschienen, dass, wenn das sichtbare Oberhaupt der Kirche, wie man es nennt, einen Befehl vom Vatikan aus an die Gläubigen meiner Staaten ergehen lässt, ich, als ihr fühlbares und wirkliches Oberhaupt, davon unterrichtet seyn und dabei einigen Einfluss haben dürfe.
- 2. Was die Abschaffung der Immunität gewisser geistlicher Orden betrifft, so ist Ew. Hoheit selbst bekannt, dass eine vollkommen souveraine Gewalt die Umständlichkeit nicht nöthig hat, bei einer andern Erlaubniss zu suchen. Ich würde mir ewige

Vorwürfe machen, wenn ich die päpstliche Curie zum Irrthum verführte oder sie darin bestärkte, indem ich etwas von ihr verlangte, was ihr nicht gehört. Dies hiesse meine eigenen Rechte verkennen.

- 3. Was die Beraubung der Benefizien im Falle der Verletzung der Gesetze belangt, so haben Ew. königl. Hoheit selbst die Güte, zu erkennen, dass ich indirekt das Recht habe, sie durch die Beraubung des Zeitlichen zu erhalten. Da aber das Indirekte immer die Partei des Betrügers und der Schwachen ist, so gebe ich dem Direkten den Vorzug, da ich weder das eine noch das andere bin.
- 4. In Beziehung auf die zwei Bullen In coena Domini und Unigenitus erwiesen Ew. königl. Hoheit durch ihre Misbilligung der erstern das gebührende Recht. Der Ausdruck meiner Verordnung «aus den Ritualien ausreissen» scheint Sie zu beunruhigen. Wenn Sie also in Ihrer Diöcese an dessen statt setzen wollten: ein weisses Papier aufzukle-

ben, worauf die vier Worte geschrieben stünden: Obedientia melior quam victima (Gehorsam ist besser als Schlachtopfer)! Worte, die, wenn ich mich nicht irre, Samuel zu Saul in Betreff einiger Amalekiter gesagt haben soll, so ware die Sache nur desto besser. Die Unigenitusbulle ist später als jedes ökumenische Konzilium, folglich weit entfernt von der Unfehlbarkeit einer Entscheidung der gansen Kirche; sie ist von den einen angenommen und von den andern verworfen worden, folglich scheint es, dass ein Befehl, davon nicht ju reden oder ju disputiren, dergleichen ich gegeben habe, nicht überflüssig sen. Bum guten Glück kennen meine guten Desterreicher weder den Molinos noch den Arminius\*). und wenn man ihnen davon sagte, würden

<sup>\*)</sup> Molinos, ein spanischer Priester, Stifter ber Quietisten, die alles Heil in ruhiger Bersenkung in die Liebe Gottes fanden. Arminius, eigentlich Jakob Hermans, ein hollandischer Reformirter, Stifter der Arminianer oder Remonstranten, welche streng an der Lehre hielten, daß der Mensch aus sich selbst durchaus nichts Berdienstliches thun konne.

sie fragen, ob es römische Konsule wären? Ich selbst kannte einen Windhund Molinos, der einen Hasen ganz allein fing. So unwissend sind wir in den Streitigkeiten über die Gnade. Also wird man bei mir davon schweigen, und man hätte wohl gethan, schon vor dreissig Iahren davon geschwiegen zu haben.

5. Endlich scheint Sie die Censur in Wien zu beunruhigen. Es würde mir ebenso gehen, wenn ich die Menschen nicht genug gesehen hätte, um zu wissen, dass es wenige giebt, die lesen, wenige, die daraus lernen, und wenige, die wissen, was sie schreiben. Muss man sich mit so beschaffenem Wesen nicht noch mehr vor dem Verbot als vor schlimmen Büchern fürchten? Denn das erstere ist es, was die letztern lesen macht. Ohne das unglückliche Verbot würden wir noch alle ganz nackend im irdischen Paradiese spazieren gehen und nie von den wichtigen fünf Fragen reden gehört haben, über die ich

Ew. königl. Soheit so eben geantwortet habe, nicht als Gesetzgeber, nicht als Moralist, sondern als guter Soldat, der den ehrlichen Köhlerglauben und gesunden Menschenverstand an der hand hat. Ja! ich glaube fest und gern. Ihre freundschaft kann darüber ruhig sein. Wenn ich mich in etwas widersetze, so geschieht dies nicht, als wollte ich die Wahrheiten des Glaubens nicht annehmen. sondern nur in der Absicht, mich über ihre Anwendungen nicht irre führen ju lassen, Kurg und gut, ich hoffe, wir gehen beide gusammen den kurgesten Weg selig gu werden, wenn wir die Pflichten des Berufes erfüllen, worein uns die Vorsehung gesetzt hat, und wenn wir dem Brode, das wir essen. Ehre machen. Sie essen das Brod der Kirche und protestiren gegen alle Neuerungen; ich esse das Brod des Staats und vertheidige und erneuere seine ursprünglichen Rechte. Senen Em. königl. Hoheit von meiner gangen freundschaft überzeugt und sehen Sie nichts als

Freimüthigkeit und Jutrauen in allem, was ich die Chre gehabt habe, Ihnen zu sagen.

Ich bin Ew. königl. Soheit

wohlaffektionirter Vetter Joseph.

Im Felblager, ben 24. herbstmonat 1781.

Nachschrift. Der Abt Beck soll auch Cheil an meiner Danksagung haben, insofern er dazu beigetragen hat, mir dieses schmeichelhafte Zeichen der Cheilnahme Ew. königl. Hoheit zu verschaffen.

Man kann sich die Wirkung vorstellen, welche dieser sarkastische Brief des Kaisers auf den Erzbischof und seinen jesuitischen Spiritus familiaris machen mußte. Einige Wochen konnten sie darüber zu keinem Entschusse kommen, endlich sesten sie ihrer Anmaßung die Krone auf und der Erzbischof schrieb folgenden Orohbrief an den Kaiser:

«Erft nachdem ich reiflich vor Gott über die Pflichten meines Standes nachgebacht, habe ich mich entschloffen, Em. kaiserlichen Majestät meine demuthigsten Bor-

stellungen über bie von Sochstdenenselben publizirten Edifte ju machen. Der Gegenstand mar ju wichtig, um obenhin behandelt zu werben. 3ch habe mir biefen Bormurf nicht zu machen, und was auch die Borftellung fein mag, die fich Em. Dajeftat von mir gemacht gu haben scheinen, fo bin ich boch überzeugt, bag ich mußte, mas ich die Ehre hatte, Sochstbenenselben zu schreiben. Indem ich bas Schreiben las, womit mich Em. Majestät beehret haben, so habe ich mich aufrichtig gefreut, nach bem Beispiel der Apostel murbig befunden worden zu fein, um bes Namens Jefu Chrifti \*) willen Berachtung gu Meine Freude mare vollfommen gemefen, menn ich mir in biefem Mugenblick bie außerften Uebel hatte aufladen können, mit welchen die Rirche bedroht ift, und zugleich bie bittern Bormurfe, welche Em. Majestät fich zubereitet haben. Ja! ich fage es Em. Majestät mit aller Freiheit bes Umtes, welches mir anvertraut ift: So groß auch jest bie Festigkeit sein mag, womit Sie gegenwärtig entschloffen icheinen, diefe Schritte ju unterftugen, so wird ein Tag kommen, wo Sie darüber un-Möge biefer Tag nicht ber Tag tröfflich fein werben. ber Emigfeit fein! 3ch bin mit tiefftem Refpett u.f. w. »

Auf biefes gleisnerische, ben göttlichen Richter ber Belt zum Schirmer und Rächer bes Papstthums anrufende Schreiben erwiderte ber Kaifer Folgendes:

<sup>\*)</sup> Um des Namens Jesu Christi willen, wagt der Erzbischof zu sagen, mabrend es sich um die Gewalt der Ordensgenerale, um die Eigenmächtigkeit der Mönche, um römische Gelderpressungen, um die Berfluchungsbullen handelte!

Ich habe den Brief soeben empfangen, welchen Ew. Hoheit beliebt hat, an mich zu schreiben. Ich sehe, dass wir auf einerlei Wege sind. Ew. Hoheit nehmen die Form für die Sache, da ich mich in der Religion genau an die Sache halte und nur den Missbräuchen wehre, die sich in dieselbe eingeschlichen und ihre Reinigkeit entstellt haben. Ihre Briefe sind ganz tragisch und meine ganz komisch und obschon Chalia und Melpomene als Schwestern auf dem Parnasse nicht immer gut zusammengehen, so erlauben Sie mir doch, den Zeitpunkt zu erwarten, wo unsre Schwestern, Abkömmlinge vom Helikon, sich näher verbinden. In dieser Erwartung

versichere ich Sie aller Achtung und Freundschaft, womit ich nie aufhören werde zu senn Ew. königl. Hoheit

wohlaffektionirter Vetter Joseph.

Bien, ben 1. Chriftmonat 1781.

Und die frevelhafte Beissaung des Erzbischofs ging nicht in Erfüllung. Bieviel auch Joseph mit gebrochenem Herzen widerrufen hat, das, wovon in diesen Briefen gehandelt wird, blied aufrecht. Dafür nun predigen freilich Jesuiten und Liguorianer, Kaiser Joseph sei in der Hölle. Und sie durfen dies heutzutag in Bien öffentlich thun, wo doch das Ehrendenkmal Josephs steht!!

## Un Kardinal Bergan, f. f. Minifter in Rom.

## herr Kardinal!

Beitdem ich den Thron bestieg und das erste Diadem der Welt trage, habe ich die Philosophie zur Gesetzgeberinn meines Rechts gemacht.

Bu Folge ihrer Logik wird Oesterreich eine andere Gestalt bekommen, das Ansehen der Ulemas eingeschränkt, und die Majestätsrechte in ihr erstes Ansehen wieder kommen. Es ist nothwendig, dass ich gewisse Dinge aus dem Gebiet der Religion entferne, die nie dahin gehört haben.

Da ich den Aberglauben und die Saducäer verachte, so will ich mein Volk davon befreyen. In dieser Absicht werde ich die Mönche verabschieden, die Klöster derselben autheben, und sie den Bischöffen ihres Bezirks unterwerfen.

In Rom werden sie das für Eingriff in die Rechte Gottes erklären; ich weiss es, man wird, die Herrlichkeit Israels ist gefallen, laut ausrufen, darüber Klagen führen, dass ich dem Volk seine Tribunen wegnehme, und zwischen den Begriffen von Dogma und Philosophie eine Gränzlinie ziehe, noch mehr aber erbost werden, wenn ich alles das unternehme, ohne dass ich hierüber die Gutheissung von dem Knechte der Knechte Gottes habe.

Wir haben diesen Dingen den Verfall des menschlichen Geistes zu verdanken. Nie wird es ein Diener des Altars zugeben wollen, dass ihn der Staat dahin weist, wohin er eigentlich gehört, wenn er ihm keine andere Beschäftigung, als das Evangelium allein lässt; und wenn er es durch Gesetze verhindert, dass die Kinder Levi mit dem Menschenverstand kein Monopolium treiben.

Die Grundsätze des Monachismus von

Pachomius an bis auf unsere Zeiten sind dem Licht der Vernunft gerade entgegen gewesen; sie kommen von der Hochschätzung ihrer Stifter bis zur Anbetung selbst, so, dass wir in ihnen die Israeliten wieder ausleben sahen, welche gegen Bethel giengen, um goldene Kälber anzubeten.

Diese unächten Begriffe von der Religion verbreiteten sich auf den gemeinen Mann; er kannte Gott nicht mehr, und hoffte alles von seinen Heiligen!

Die Rechte der Bischöffe, die ich wieder einsetzen werde, müssen die Denkungsart des Volks zum Theil mit umschaffen; ich werde den gemeinen Mann statt des Mönchs, den Priester für die Romanen der kanonisirten Ceute, das Evangelium und im Religionsunterschied die Moral predigen lassen.

Ich werde dafür Sorge tragen, dass das Gebäude, welches ich für die Zukunst errichtet, dauerhast bleibe. Die General-Seminarien sind Pslanzschulen für meine Priester, die

Seelsorger, welche darin gebildet werden, bringen einen geläuterten Geist mit in die Welt, und theilen ihn durch einen weisen Unterricht dem Volke zu.

So werden nach einem Zeitraum von Jahrhunderten Christen seyn; so werden, wenn ich meinen Plan vollbracht, die Völker meines Reichs genauer die Pflichten kennen, die sie Gott, dem Vaterland, und ihrem Nebenmenschen schuldig sind, — so werden uns noch die Enkel segnen, dass wir sie von dem übermächtigen Rom befreyet, die Priester in die Gränzen ihrer Pflichten zurückgewiesen, und ihr Wortseyn dem Herrn, ihr Waseyn aber dem Vaterland allein unterworfen haben.

Joseph.

Bien, im October 1781.

ς:

۳.

nd.

h s

chs.

igiot

nd r Sout

#### An van Swieten.

#### Mon cher!

Ich weiss nicht, wie einige Monarchen aut die Kleinigkeiten gerathen sind, sich litterarische Vorzüge zu verschaffen; eine Art von Grösse darin zu suchen, wenn man Verse macht, einen Kiss zum Cheater zeichnet, der ein Pendant für die Werke eines Palladio senn solle.

3war sehe ich wohl die Obliegenheit ein, dass die Könige im Reich der Wissenschaften nicht ganz unbekannt seyn sollen, dass man aber als Monarch die Zeit damit zubringe, Madrigals zu schreiben, das finde ich äusserst unnöthig.

Der Marchgraf von Brandenburg ist das haupt einer Königssekte geworden, die sich damit beschäftigte, Memoirs, Gedichte, und Abhandlungen über verschiedene Gegenstände zu schreiben. Die Kaiserinn Russlands folgte ihm nach, las Voltairen, und schrieb Schauspiele und Verse an Vanhal, dann einige Oden an ihre Alziden; Stanislaus Lesczinsky aber Friedensbriefe; endlich der König von Schweden welche im Cone der Freundschaft.

Die Veranlassungen hiezu sind eben so sonderbar, als die Produkte ihres Geistes. Der König von Preussen sieng seine akademische Beschästigungen zu Rheinsberg an, wohin ihn sein Vater exilirte, und wo er kaum wie ein Oberster meiner Armeen leben konnte. Wie er König wurde, setzte er seine Gelehrten-Beschästigungen fort; gleich versammelten sich eine Menge Französischer Champions, und besangen seine Siege in Schlesien, d. i. die Eroberungen eines Landes, das zwen Infanterie-Regimenter zur Besatzung hatte, und das

er mit 40,000 Mann überschwemmte. Späterhin trieb ihn die Begierde Verse zu machen an, mit Voltairen Freundschaft zu stisten, die aber unterbrochen, wieder erneuert, getrennt, und bis zu dem Tod des Uhrmachers von Fernen fortgesetzt wurde.

Die Kaiserinn von Kussland unternahm es aus Stol;; sie suchte in jeder Gattung von Ruhm zu glänzen, das übrige thaten Zeit und Umstände, Freundschaft und Leidenschaft, und eine Portion Eitelkeit mitunter.

Stanislaus war ein gutgesinnter Mann; er träumte wie der Abt St. Pierre, und hätte, wär es möglich gewesen, von seinem Cuneville aus der ganzen Erde Friede geboten. Die Majestät aus Stockholm hatte andere Ursachen; Gustav ward in Frankreich mit Würde behandelt, und schrieb nach seiner Rückkunft so zärtliche Briefe nach Paris, und an den Hof zu Versailles, dass man ihm das Kompliment zu machen genöthiget war, ausser dem König wär er ein sehr liebenswürdiger Privatmann.

Sehen Sie, so denke ich über diese Gegenstände. Mir sind weder die grossen Griechen, noch Römer unbekannt; ich kenne die Geschichte des deutschen Reichs, und jene meiner Staaten insbesondere; aber meine Zeit hat mir nie erlaubt, Epigrammen zu machen und Vaudevilles zu schmieden. Ich habe gelesen, um mich zu unterrichten; ich bin gereist, um meine Kenntnisse zu erweitern; und indem ich die Gelehrten unterstütze, erweise ich ihnen einen grösseren Dienst, als wenn ich und einer derselben an einem Pulte Sonnetten faselten. Adieu!

Joseph.

Bien, im December 1781.

An die Semahlinn des Landgraf Karl Egon v. Fürstenberg, gebohrnen Gräfinn v. Sternberg aus Böhmen.

### Madame!

Ihr Herr Gemahl ist des h. Röm. Reichs Fürst von Fürstenberg, und einer der angesehensten Männer des Reichs, — aber Gouverneur von Böhmen bleibt er nicht länger.

Dass ich meine Ursachen hiezu hatte, den Grafen von Nostitz zu seinem Nachkolger zu ernennen, das können Sie sich vorstellen! — Bey mir steht jeder an seinem Platz.

Nach einer beinahe 30 jährigen Dienstleistung, däucht mir, dass es einem Mann von so vielen Geschäften Wonne senn müsse, die Charge niederlegen zu können, die auf mancher Schulter eine zu drückende Cast geworden, und die einem Manne um so gleichgültiger senn wird, den sein Schicksal in eine Cage gesetzt, die ihm meine Dienste entbehrlich macht.

Meines Wohlwollens als einen Beweis auf, dass ich nicht gleichgültig für die Dienste bin, die die Familie Fürstenberg meinem Haus erzeigt hat. Ihrem Sohn habe ich einen Rang ben meinem Heere zugedacht, den ich sonst nur Prinzen aus Souverainen Häusern verleihe. Ueberhaupt muss ich Ihnen noch sagen, Madame! dass es künstig ben Desterreich nicht mehr so senn kann, wie es einstens gemesen, dass ich keine Princes Etrangers an meinem Hose gedulde, und dass jetzt mancher Edler ein Cieutenant wird, dessen Ahnen den Harchallstab, und die Anführung grosser

Ihrem Gemahl machen Sie die Versiche-

m1195

rung meiner Gewogenheit, und zugleich die Erinnerung, dass ich künstig in Staatssachen seine direkte Zuschrift verlange; ich habe nicht in Gewohnheit, über die Angelegenheiten meines Reichs mit — Damen zu korrespondiren.

Joseph.

Bien, im Juni 1782.

## An Maria Anna, Erzherzoginn von Desterreich\*).

### Madame!

Während dem ich von einem Pole meiner Staaten zu dem andern reise, um mich über die Cage meiner Unterthanen zu unterrichten, ihre Beschwerden zu hören, und die Gesetze meines Reichs aufrecht zu erhalten, geniessen Sie in Ihrer Einsamkeit jenes reitzende Coos, welches das Schicksal nur den Weisen bestimmte.

Mit einer Sehnsucht, die aus dem Verlangen entsteht die Ruhe zu geniessen, seufze ich nach Ihnen, und beneide das reitzende Coos Ihrer Tage damalen, wenn mir die Herrschaft

<sup>\*)</sup> Aeltefte Schwefter Raifer Josephs II.

von mehr denn zwanzig Millionen Menschen jene drückende Cast geworden, die nur ein Monarch allein kennet!

Leben Sie zufriedener, als ich, theureste Schwester! geniessen Sie die Vortheile Ihres Standes, und lassen Sie sich die Reitze Ihrer Tage zu vervielfältigen Ihre einzige Sorge senn. Ich werde ben jeder Gelegenheit, wo Ihnen die Mitwirkung meiner Freundschaft erforderlich ist, mit dem grössten Vergnügen Euer Liebden wiederhohlte Beweise meiner Hochachtung und Verehrung geben.

Euer Königlichen Hoheit gehorsamster Bruder **Joseph.** 

Bien, ben 1. October 1782.

An Graf von Kollowrat, Böhmisch. Oberstund Defterr. ersten Kangler.

# Mein herr Kangler!

Die Stelle eines Hofraths mag vorher immer die gewöhnliche Beförderung für die Hofsekretairs gewesen seyn; in Zukunst will ich es nicht mehr so haben: man muss aus den Provinzial-Räthen Hofräthe wählen, um die politische Stelle mit Männern zu besetzen, die National-Kenntniss haben.

Sie können mir immer einen Vorschlag machen, der die Belohnung geschickter Hofsekretairs zum Gegenstand hat. Es gehört zu meinen Grundsätzen, dass fähige und brauch¥

bare Ceute vorrücken; aber das werde ich nie zugeben, dass ihnen Stellen zu Cheil werden, die sie zu verwalten keine hinlängliche Kenntniss haben.

Diesem vorzubeugen habe ich die Provinz-Räthe Baron Friedenthall, Weidmansdorf, Sumerau, und den Graf Odonel zur vereinigten Hofstelle gezogen. Im geistlichen Fache aber den Bischoff Okolitschani, die Prälaten Rautenstrauch, Zippe, und den Grafen von Sauer hieher resolvirt. Diese Männer haben in den Provinzen die Gesetzkenntniss eben so gut, wie die Leute in der Residenz; verbinden noch damit die Landeskunde, und sind in Rücksicht der Partheylichkeiten minder gefährlich als die hiesigen Herren.

Da ich noch Mitregent war, bin ich oft erstaunt, wenn im Staatsrath die Ernennung eines Hofraths geschehen, da auf meine Erkundigung, wer er vorher gewesen, meistens die Antwort erfolgte, er war Hofsekretair; und ehedem? Sekretair des Ministers Grafen von \*\*\* u. s. w. so zwar, dass die damaligen Hofräthe lauter vormalige Hofsekretairs, und noch früher Privat-Sekretairs bei Ministers gewesen. Einmal hatte man damit
dem Staat die Verbindlichkeit aufgebürdet,
allerhand Privatverdienste zu belohnen, und
was noch übler war, dadurch Geschäftsmänner bekommen, die ausser Wien nichts gesehen haben, und im Konseil mit der grössten
Zuverlässigkeit über die Beschaffenheit eines
Candes daher raisonnirten, von welchem sie
kaum geographische Begriffe hatten.

Dies hat itzt alles aufgehört, mein Herr Kanzler! die Hofräthe, welche ich ernennen werde, müssen vorher als Gubernial-Käthe in Provinzen Beweise ihrer Fähigkeiten abgelegt haben, sonst kommen auch die nicht hieher.

Was aber die Herren Hofsekretairs betrift, da machen Sie mir, wie ich Ihnen schon aufgetragen habe, einen Vorschlag, auf welche Art man diese Leute, die weiter sonst nichts als geschickte Männer im Geschäftsstil seyn dürfen, in ereignendem Falle zu befördern Gelegenheit habe.

Joseph.

Wien, im Februar 1783.

An Maximilian, Erzherzog von Desterreich, Soch- und Deutschmeister, Aurfürst von Kölln und Bischoff von Münster \*).

### Mon Prince!

Die Bemühungen der Kaiserinn, unserer verstorbenen Mutter, die Zuneigung des Kurfürsten von Kölln, und der Eifer des Grafen v. Metternich haben Sie zum regierenden herrn gemacht.

Ihre Pflichten kennen Sie vollkommen, mein theurer Pring! Als Mentor erinnere ich Ihnen nichts, aber als Freund erlauben Sie, dass ich Sie mit Ihrer neuen Würde bekannt mache.

<sup>\*)</sup> Jungfter Bruber Josephs II.

An ben Magistrat ber königl. Stabt Ofen in Hungarn.

Ich danke dem Magistrat, und der Bürgerschaft für die mir zugedachte Ehre, auf einem ihrer hauptplätze meine Bildsäule zu errichten. Dass ich zur Beförderung der Geschäfte, und besseren Nebersicht der Reichsämter dieselben in Ofen vereinbaret, und hiedurch der Stadt zufälligerweise einige Vortheile verschafft habe, das verdient in der That eine solche Ehre nicht.

Wenn ich es jedoch einmal werde dahin gebracht haben, dass die Hungaren die wahren Verhältnisse zwischen dem König und Unterthanen allgemein anerkennen; wenn ich alle geistliche und weltliche Missbräuche werde abgestellet, wenn ich Chätigkeit und Industrie erwecket, den Handel in Flor gebracht, das Land von einem Ende zum andern mit Strassen und schiffbaren Kanälen werde versehen haben, wie ich es hoffe; wenn dann die Nation mir ein Monument errichten will, dann möchte ich es vielleicht verdient haben, und dann werde ich es auch mit Dank annehmen.

Joseph.

Bien, im Juni 1784.

### An Papft Pius VI.

# Beiliger Vater!

Der Religionsfond in meinen Staaten ist nicht dazu bestimmt, dass er ein Denkmal meiner Regierung allein werde, wie man sich in Rom zu sagen erlaubte, sondern dass er eine Wohlthat für meine Völker seye; und da seine Existenz, so wie das Missfallen, das man darüber bezeugte, in das Reich der Geschichte gehört, so wird er ohne unseren Juthun auf die Nachwelt kommen; und folglich ein Monument werden, das aber, wie ich hoffe, nicht das einzige meiner Zeiten seyn solle.

Die ohnnützen Alöster habe ich so wie die noch ohnnützeren Bruderschaften aufgehoben, den Fond derselben zum Unterhalt der neuen Pfarrenen, und eines verbesserten Unterrichts in Schulen bestimmt, und ausser der Verwaltuna. die ich nothwendig durch Staatsbeamte besorgen lassen muss, hat der Jond des Staats und jener der Kirche ben mir nicht die geringste Gemeinschaft. Ein Factum muss man erst aus dem Gesichtspunkte der Bestimmung, die Wirkungen des factums aber nach dem Erfolg beurtheilen, der sich erst binnen einigen Jahren offenbaren kann. Aber ich sehe wohl, man hat in Rom die Cogik nicht, deren man sich in meinen Staaten bedient; desswegen so viele Disharmonie zwischen Italien und dem deutschen Reich. Wenn sich Eure Beiligkeit die löbliche Muhe genommen hatten, sich über das, was in meinen Staaten vorgekehret worden, aus denjenigen Quellen zu unterrichten, die dazu bestimmt sind, so würde Vieles unterblieben senn; aber mir deucht, es gibt Ceute in Rom, die es so wollen, dass es noch länger finsterniss auf unserer Salbkugel gebe.

Diess ist ein kurzer Inbegriff von den Ursachen meiner Anordnungen, und von der Veranlassung dazu; ich hoffe, dass Sie mich meiner Kürze wegen für entschuldigt halten; es gebricht mir an der Zeit, und zugleich an der Fähigkeit ein Thema zu schreiben, und das von einem so weitläufigen Inhalt, wie sie gewöhnlich in einem Kömischen Musöo sind. — Ich bitte Gott, dass er Sie noch lange für seine Kirche erhalte, und einen seiner Engel vor Ihnen hergehen lasse, der Ihnen die Wege hienieden bereite.

Dera

gehorsamster Sohn in Christo Sofenh.

Wien, im Juli 1784.

Diesem Briefe mar eine wiederholte Correspondenz mit Rom und der Besuch des Papstes in Wien vorausgegangen.

Gleich nach ben erften taiferlichen Berfügungen in

Kirchensachen überreichte ber papstliche Runtius zu Wien, Graf Garampi, am 12. Dezember 1781 bem Fürsten Kaunis eine Note, in welcher nach langweiligen Salbabereien von der Gefahr, in welche Religion und Kirche und mit ihnen der Staat durch die kaiserlichen Gefete gestürzt würden, und von der Liebes- und Gewissenspsicht des heiligen Baters, den Kaiser zu warnen und zurückzuhalten, folgende empörende Stelle vorkommt:

« Eine jede Gemalt hat ihre Grenzen, welche sowol burch die Gefete, als burch die rechtmäßig eingeführten und von ber Religion ju ihrem Besten, bas jeber Couverain ju beforbern verbunden ift, vorgeschriebenen Ge-Die Rirchengefese haben allen brauche bestimmt find. alormurbigen Regenten ber öfterreichischen Mongrchie von Rubolf I. bis jest zur unveranderlichen Richtschnur gebient, und in Rudficht eines folden Beispiels von Religion, von Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit hat es unter fo vielen gurften bes weiten beutschen Reiches, bie in ber katholischen Gemeinschaft verblieben find, noch keinen gegeben, ber es gemagt hatte, bie Ausübung feiner Gewalt bis zu einer willfürlichen Berordnung über bas Eigenthum ber Rirche und ihre Ginfunfte ju treiben; bieselben zu einem Gebrauche zu verwenden, der von bemienigen unterschieben ift, wozu fie von ber Gottesfurcht und dem Willen ber Glaubigen gewidmet murben \*); Orbensgesege, welche die Rirche feierlich geneh-

<sup>\*)</sup> Diesen Grund wagt man auch noch heutzutag gegen eine vernünftige Berwendung der Kirchengüter anzuführen. Allein der Staat ehrt die Stifter, wenn er vorausseit, daß

migt hat, aufzuheben; die Unterthanen in die Versuchung und vielleicht in die Nothwendigkeit zu versesen, ihre Gott gethanen Gelübbe nicht mehr erfüllen zu können, noch ihrem Beruf gemäß zu leben; und endlich über Gerechtsamen zu disponiren, welche ganz allein bem Papste bei der Regierung der allgemeinen Kirche zustehen, und solche, so zu sagen, durch eine Art von geheimer Vorschrift den Vischösen überlassen zu wollen, da doch das Ansehen des Papstes und der Kirche und die geistlichen Rechte, die jenes bestimmen, in dieser Materie ein gemeinsames öffentliches und überall sowol in Deutschland als dei jeder andern Nation im Schwunge seiendes Recht formiren; ein Recht, welches niemals hat können abgeändert werden u. s. w.

Der papftliche Runtius hatte bie Ruhnheit, biefe seine Note zu gleicher Zeit eigenmächtig an öfterreichische und frembe Bischöfe zu fenben.

Am 19. Dezember 1781 erließ Fürst Kaunis im Namen bes Kaifers ein Detret, in welchem zuerst bie Anmagung bes Nuntius scharf, aber mit versöhnlichem und verzeihendem Ausbruck gerügt und dann in Antwort auf die Beschwerden ausgeführt wird:

« Daf aus ber Abstellung ber Diebrauche, bie nach

sie, wenn sie jest lebten, ihr Gelb für vernünftige 3wecke ber Segenwart verwenden wurden. Gin Beispiel meiner unmittelbaren Erfahrung: In Alosterneuburg bei Wien, einem Stadtchen von etwa 3000 Seelen, ift ein Rloster, worin gegen 40 Priester leben. Dennoch besteht hier eine alte Stiftung von
sehr bedeutenden Einkunften für drei Geistliche, die für mehrere
hundert Gulben jährlich nichts thun, als Messe lesen!

und nach in die Gegenstande ber Rirchenzucht eingeschlichen find, ber Religion nicht nur fein Nachtheil zugebe, fondern vielmehr baburch nur Mugen und Erbauung erfolgen konne; bag bie Abstellung folder Disbrauche, welche meber Grundfage bes Glaubens, meber Geift und Seele betreffen, von dem romischen Stuhl nimmermehr abhangen fann, indem folder, biefe zwei Gegenftande ausgenommen, nicht bie minbeste Gewalt im Staate haben fann, daß biefe mithin allein und ausschliegend bem Landesfürsten zustehe, welcher allein im Staate zu befehlen das Recht hat; bag von diefer Art alles ohne Ausnahme ift, mas die außerliche Bucht ber Rlerifei und insbesondere ber geiftlichen Orben betrifft, von welchen die Rirche bekanntermaßen durch mehrere Jahrhunderte nichts gewußt hat und noch nichts wiffen wurde, mofern ben Kürften der katholischen Christenheit nicht gefällig gemefen mare, folche nach und nach mehr ober meniger in ihre Staaten aufzunehmen; baf fie ferner mit ber Befenheit bes Glaubens und ber Religion in gar feinem Busammenhang fteben, daß folglich des Raisers Majestät nach diefen unwiderleglichen Wahrheiten im vollen Dafe nicht nur befugt gemefen, alles basjenige, mas bisher in biefem Anbetracht geschehen, ju verfügen, fonbern fogar nach ben Pflichten ber oberherrlichen Gewalt auch in Bufunft biefem gufolge in allen benjenigen Wegenftanben au handeln verbunden find, welche nicht dogmatische und innerliche, die Seele allein angehende Dinge betreffen merben, und endlich bag es keiner der Religion und ber Rirche zugefügter Nachtheile Wiebergutmachung bebarf, wenn folche, wie im gegenwärtigen Falle, blos in ber

ć

.,,

13

ii.

÷

. 1

ďσ

13

nr.

đi

Mill

igen. Qry

ng :

mehi

Einbitbung bestehen und übrigens vollkommen unstatthaft find. Rechtmäßige Befugniffe eines andern zu beeintrachtigen ift von ber weltkundigen Billigkeit Gr. faiferlichen Majestät so weit entfernt, daß Allerhöchstbieselben nicht einmal baran gebacht haben, bas Inftitut eines geiftlichen Orbens aufheben zu wollen, welcher von bem beiligen Stuhl gebilligt worben ift, und hatte von biefer Bermuthung bie alleinige Betrachtung abhalten follen, baß es Gr. Majeftat fehr gleichgiltig fein tann, ob in fremben Staaten biefes ober jenes geiftliche Inftitut, beffen Dafein Allerhöchstdieselben in ben ihrigen aufzuheben für gut befunden haben, noch forthin beibehalten werde. Gleichwie aber Allerhöchstdieselben fich niemals ber Ausübung ber gegrundeten und gefesmäßigen Berechtfamen bes heiligen Stuhles und ber allgemeinen Rirche in bog. matischen und blos bie Seele betreffenben Gegenständen au entziehen gebenken; also werben sie auch niemals eine fremde Einmischung in Angelegenheiten gestatten, welche Allerhöchstdieselben als offenbar ber oberen landesfürstlichen Machtvollkommenheit zustehend ansehen werden, als welche ohne Ausnahme alles basjenige unter fich begreift, was in der Rirche nicht von gottlicher, sondern von menschlicher Erfindung und Ginfegung ift und bas, mas es ift, allein ber Einwilligung ober Gutheifung ber oberherrlichen Gewalt zu verdanken hat, welcher baher zuftehet und zustehen muß, alle bergleichen freiwillige und willfürliche Bewilligungen, fo wie andere biefer Art nicht nur allein abzuandern und einzuschränken, fondern fogar gang aufzuheben, fo oft foldes Staatsurfachen, Disbrauche ober veranderte Beiten ober Umftande erheifchen

mogen. Unter bie Bahl ber Rechte, welche ausschliefungemeife bem Papfie gutommen, tann basjenige nicht gerechnet werben, welches befanntermaßen feit vielen Sahrhunderten in unfrer beiligften Religion bem Epistopate augestanden und als bemfelben ungertrennlich anbangend betrachtet worben ift; Se. Dajeftat ber Raifer bat also burch ben an die Bischofe Seiner Erblander erlaffe nen Auftrag, fich ihres althergebrachten, unwidersprechliden Rechtes in der Ausübung wieder zu bedienen, meitere nichts gethan, als einen Disbrauch aufgehoben, melcher vielen Bebenklichkeiten ausgesetet und bem Bermogenestand ber Unterthanen fehr nachtheilig gewesen ift. -Ein Beugnig ber perfonlichen Schabung, welche Se, taiferliche Majeftat gegen ben papftlichen herrn Runtius Garampi hegen, ift ber punttliche Befehl Allerhochftberfelben, welchen ber Sof - und Staatstangler hiermit befolget hat, um ben herrn Runtius in ben Stand zu feben, fein funftiges Benehmen barnach einrichten au fönnen. »

Am 21. Dezember, also zwei Tage nach Erlaffung bes kaiserlichen Dekretes, reichte ber Runtius beim Fürsten Kaunis eine Antwort ein, in welcher er — aohne bie Grundsäge zu berühren, welche in besagter Antwort aufgestellt sind, beren Uebereinstimmung er auch nicht zu begreifen aufrichtig gesteht, indem sie von den ganz gemeinen und bis jest in der Kirche öffentlich bekannten oder von ihr autorisirten Grundsägen allzuweit entfernt sind» — sich ziemlich kleinlaut entschuldigt und den Kaiser durch kriecherische Schmeicheleien zu gewinnen sucht. Darauf erhielt er vom Staatskanzler folgende Antwort:

«Da auch bas neue Billet bes Herrn Nuntius vom 21. Dezember durch dasjenige, was demselben der Hofund Staatskanzler unterm 19. d. M. überlieferte, bereits eine umständliche Antwort erhält, so würde eine jede weitere dermalen überstüssig sein. Und da auch der Wille Gr. Maj. ist, daß man sich kunftighin in keine Untersuchung der Materie, worüber Sie ihre Meinung in dem Billet vom 19. d. M. erklärt haben, weiter einlasse, so muß der Hof- und Staatskanzler sich blos dahin einschränken, den Herrn Nuntius davon zu benachrichtigen.»

Gleichzeitig mit biefen Berhandlungen zwischen ber Staatskanzlei und ber Auntiatur correspondirten Kaiser und Papst direkt miteinander. Pius VI. hatte schon am 25. August 1781 ein geheimes Breve an den Kaiser erlassen, darauf aber die Antwort erhalten, daß sich der Kaiser durchaus keinen fremden Einfluß auf die Regierung seiner Staaten gefallen lassen werde. Da nun die Reformen immer weiter vorschritten und die Klagen der Römlinge immer lauter wurden, erließ Pius VI. am 15. Dezember 1781 ein offenes Breve an den Kaiser, worin er zugleich seinen Besuch in Wien anzeigt. Dieses merkwürdige Dokument papstlicher Judringlichkeit muß hier seinem wesentlichen Inhalt nach wörtlich eingeschaltet werden:

«Geliebtefter Sohn in Chrifto! Mit vieler Gemuthefrankung haben Bir erfehen muffen, bag alle Unfere fo bringenb gethane Bitten und Anhaltungen an Em. Majestat, biesen apostolischen Stuhl in bem altesten Besigungerechte ber Biethumer, Abteien und Vrapositu-

ren in den Beherrschungen Dero Lombardei nicht zu beunruhigen, nichts haben bewirken können, sondern daß Ew. kaiserl. Maj. Sich vorgenommen haben, Sich die Bergebung derselben, als zu Dero höchster Gewalt gehörig, Selbst zuzueignen. Wir sind, geliebtester Sohn in Christo, keineswegs gesonnen, Uns mit Ew. kaiserl. Maj. in irgend eine Art solcher Streitigkeiten einzulassen, die in dem mittleren Zeitalter erregt worden sind, weil in der Folge und nach hergestellter Ruhe die Kirche wieder in den alten Besis ihres Rechtes gesest worden ist. Von diesen Streitigkeiten ist Unser Gemuth gänzlich entsernt, und es verabscheut dieselbigen; vielmehr ist es von derjenigen väterlichen Liebe erfüllt, die Wir Uns allezeit gegen Ew. kaiserl. Maj. zu hegen vorgesest haben.»

Der Papft entwickelt bann mit althergebrachter romischer Gleignerei, bag er ben Rechten des Raisers burchaus nicht nahe treten wolle, daß er aber verpflichtet fei, für Gottes Eigenthum b. i. für die Rirchenguter gu Er lobt fehr bie «jungft verftorbene Frau ftreiten. Rutter » bes Raifers, die man boch, wie wir oben angeführt, ju Rom felbft im Tobe beschimpft hatte. Der Papft ergählt, Maria Theresia habe von Benedift XIV. nur bas Ernennungerecht für bie Abteien verlangt und bem heiligen Stuhl bafür bas Recht überlaffen wollen, auf diefe Pfrunden zum Beften bes Rirchenstaates Densionen anzuweisen. Auf die vom Papft gemachten Borftellungen aber fei die Raiferin fogleich von ihrem Berlangen abgestanden. « Denn für Benebitt XIV. », fo fährt Dius VI. fort, «hatte bie glorwurdigfte Frau Mutter Em. faiferl. Majeftat eine fehr große Sochach-

tung. Sie kannte seine Rlugheit und seine Ergebenheit für bas öfterreichische Saus, wovon er mahrend feiner Lebenszeit mehrere Beweise gegeben hat. Unter biefelben gehört auch vorzüglich, bag er bei Em. faiferl. Da= jeftat Pathenftelle vertreten hat, um Em. Dajeftat burch biefes heilige Band noch fefter mit bem beiligen Stuhl zu verbinben. eben diefer Urfache megen, geliebtefter Sohn in Chrifto, wollen auch Bir gegen Em. faiferl. Majeftat nachfichtiger fein und brennen baber vor Berlangen, mit Derfelben auf einem freundschaftlichen Fuß, wie ein Bater mit feinem Sohn, über biefen und noch mehr andere Gegenftande ber Neuerungen, die im Lauf Dero Regierung eingeführt und wodurch Wir in ben tiefften Schmerz versest worden find, in Unterhandlungen ju treten. Da Wir aber icon in voraus miffen, bag unfre Unterhandlungen, wenn fie nicht mundlich geschehen, mit fehr vielen Schwierigkeiten verbunden fein murben, fo haben Bir Une vorgenommen, Une an ben Sof Em. faiferl. Maj. zu begeben, und Bir hoffen, bag ber große und einzige Troft, mit Em. faiferl. Maj. munblich fpreden und Derfelben erflaren ju tonnen, wie bereitwillig Bir feien, Em. Mai. gefällig zu fein und Dero Gerechtfame mit ben Rechten ber Rirche zu vereinigen, Uns Muth und Starte geben werbe, eine fo weite und beschwerliche Reise bei Unferm hohen und schwachen 21ter ju Stande bringen ju fonnen. Wir erfuchen alfo Ew. faiferl. Daj. biefen Unfern Schritt als einen Beweis Unferer befonbern Sochachtung und Unfere lebhafteften Berlangens, mit Derfelben auf die befte, freundschaftlichste und liebevollste Beise vereinigt zu leben, anzusehen, und zwar nicht um Unsers Privatinteresses willen, sondern wegen der gemeinen Sache der Religion, die Wir zufolge Unsers Amtes bewachen und Ew. Majestät beschüßen muffen. Gewähren Ew. Maj. der Kirche Gottes jenen Schuß, um welchen sie vornehmlich zu dieser Zeit steht, so werden Ew. Maj. dadurch Dero Ansehen, Glück und Ruhm auf eine ganz vorzügliche Weise befördern. Damit aber Gott Ew. Maj. solche eble Gesinnungen und Entschließungen ins Herz legen möge, so ertheilen Wir Ew. kaiserl. Majestät und dem ganzen österreichischen Hause als ein Zeichen dieser göttlichen Gnade den apostolischen Segen.

Der Raifer antwortete auf Diefes papfiliche Schreiben, wie folgt:

## heiligster Dater!

Wir haben von dem Nuntius Ew. Heiligkel Dero Schreiben vom 15. vorigen Monats und Jahres empfangen, womit Dieselben Uns perkennen geben, dass Unser Ansuchen wege der Bisthümer und geistlichen Benefizien unser Lombardei nicht statt haben könnt ob es gleich Denenselben an dem guten Willdazu nicht fehle. Wie unerwartet Uns Antwort gewesen und was für unangents Eindrücke sie auf Unser Gemüth gemod können Wir um so weniger mit Worten af drücken, da das sichere Bewusstsein, de

Wir nach Gerechtigkeit handeln, Uns in die Nothwendigkeit setzen wird, von Unserm Rechte Gebrauch zu machen, was auch immer für Folgen daraus entstehen mögen. Was übrigens den von Ew. Heiligkeit am Ende Wero Schreibens Uns eröffneten Entschluss betrifft, sich nämlich selbst zu Uns zu begeben und von der Sache mündlich mit Uns zu sprechen; so nehmen Wir denselben als einen nicht nur sonderbaren, sonzuldern auch in Ansehung einer so langen und onalbeschwerlichen Reise ganz ausnehmenden Bentellich des päpstlichen Wohlwollens gegen Unsechnit Vank und Vergnügen au.

enefie Gleichwie es Uns nun erfreulich und erben stünscht seyn wird, Ew. Heiligkeit persönlich guten hen und sprechen zu können, so sind Wirtet ucht weniger auch der gewissen Zuversicht, unangles Ew. Heiligkeit sich den Beschwerlichkeitith seiner so weiten Reise aus keinem andern Worldweggrunde werden unterziehen wollen, als usstein der Wohlwollen gegen Uns und zugleich auf

eine überzeugende Weise an den Tag qu legen, wie bereitwillig Sie senen, gur Aufnahme der Religion und des Gottesdienstes in Unsern Sanden und zum schicklichen Unterricht des Volkes, welcher ohne eine richtige und sowol dem öffentlichen Besten des Staates als den Umständen der Beit angemessene Ceitung der Beistlichen selbst schwerlich kann erzielet werden, allen Heiss und alle Borge gemeinschaftlich mit Uns anzuwenden. Wir glauben jedoch keineswegs verhehlen zu dürfen, dass in Beziehung solcher Anstalten, die Wir jum Besten der Religion, gur bessern Ginrichtung der Kirchenzucht und in Ansehung derselben zur rechtmässigen Ausübung der landesherrlichen Gewalt in Unsern Kirchen und Staaten nach reifer Meberlegung getroffen haben, Wir von den richtigen Grundsätzen, Beweggründen und dem Endzwecke, so und nicht anders zu handeln, so fest überzeugt sind, dass es nicht möglich ist, etwas auszusinnen oder beizubringen, was Uns eines andern bereden oder von Unserm Unternehmen abzustehen jemals bewegen könnte.

Joseph.

Dbwol nun diefer Brief fehr geeignet war, die hoffnung bes Papftes in vorhinein zu vernichten, so blieb er bennoch bei feinem Entschlusse, nach Wien zu reisen. Er zeigte bies bem Raiser in einem fehr schmeichelnden Brief vom 9. Kebruar 1782 an:

« Geliebtefter Sohn in Chrifto! Aus dem fehr verbindlichen Schreiben Em. faiferl. Maj. haben Wir die ermunichte Nachricht vernommen, bag Diefelben in ben Entschluß Unserer Reife mit vielem Bergnugen gewilligt Unfere Freude barüber ift ungemein groß, ba baben. Bir baburch Gelegenheit erhalten, Sie, Geliebtefter in Christo, zu umarmen, zu sprechen und Ihnen Unsere innerften Gefinnungen unmittelbar zu eröffnen, welche einzig und allein babin zielen, Denenfelben alle Dienftbefliffenheit und Pflichten ber Freundschaft zu erweisen. Benn Bir im Stande find, Sie hievon ju überzeugen, fo merben wir Uns fur alle Ungemachlichkeiten ber Reife reichlich belohnt halten. Bon biefer Soffnung gereist und durch die Vorstellung von Dero Frommigfeit aufgemuntert, werden Wir Uns eheftens auf ben Beg begeben und im Ramen Gottes Unfere Reife ju Em, Dajeftat freudig fortfegen, mit feiner andern Corgfalt und in keiner andern Absicht, als Diefelben mit der Rirche, mit Uns und mit bem beiligen Stuhl burch die engften Bande der Liebe ju verbinden. Wir werden Uns eines fleinen Reifegerathe und Gefolges bedienen und auf bie Art einer geiftlichen Person bort im Sause ber Nungiatur wohnen, indem Wir das Ansehen jener Burbe, bie Bir zu bewahren nicht umbin konnen, in nichts Anderes, als in Dero Gute, Gnade und die baraus entstehende engere Berbindung und Uebereinftimmung ber Gemuther fegen wollen. Indeffen ertheilen Bir Em. faifert. Raj. ju befto mehrerer Beftatigung Unferer gartlichften vaterlichen Liebe jum Boraus bas Geschent des apostolischen Segens, welches Wir Denenfelben gur Erhaltung bes göttlichen Beiftandes mitzubringen gebenken. »

Der Raiser antwortete auf diefen Brief mit um- gehender Post:

## Beiligster Vater!

Nachdem Wir aus dem von Ew. Heiligkeit den 9. d. M. an Uns erlassenen Schreiben Ihre Hierherreise mit Sicherheit vernammen haben, so bleibt Uns nichts übrig, als dass Wir nochmals Unsere Bereitwilligkeit bezeugen, Ew. Heiligkeit nicht allein auf die geziemenste Art mit kindlicher Chrerbietung zu empfangen, sondern auch dafür Sorge zu tragen, dass Dero Aufenthalt hier mit möglichster Bequemlichkeit und nach eigenem Belieben eingerichtet senn möge, indem die hahe von Dero geheiligter Person untrennbare Würde alles übrige ersetzt, was dem äussern Gepränge abgeht; gleichwie hingegen Wir Uns zur Pflicht machen, jenes, was etwa zu

mehrerer Gemächlichkeit dienen kann, so viel Dies allein erbitten möglich zu verschaffen. wir Uns von Ew. Seiligkeit, dass Sie die Wohnung, die Wir Derselben in einem Cheil Unserer Sofburg hiermit anbieten, nehmen wollen. Dies ist Unserer beiderseitigen Würde gemäss und der Wohlstand selbst erfordert es unumgänglich. Auf solche Art wird geschehen, dass mährend Dero hiesigem Aufenthalt Wir einander näher und also vertrauter unter Uns senn können. Em. Beiligkeit können das Vergnügen, welches Uns die Gelegenheit. Dieselben ju sehen und personlich zu ehren, bringen wird, Sich nicht lebhafter vorstellen, als wenn Sie von Unserer pollkommensten Ergebenheit Sich überzeugt halten und versichert senn wollen, dass Wir Gott um Dero Wohlsenn und Erhaltung zum Besten seiner Kirche inständig bitten.

Joseph.

Bien, ben 26. Sornung 1782.

Mm 22. Marg 1782 tam Pius VI. in Bien an. Die meiften Rarbinale maren gegen biefe Reife gemefen, fie hielten fie fur eine Berabmurbigung bes Papfithums. Auch bas römische Bolt hielt es für etwas Unerhörtes, daß der heilige Bater dem Raifer ber Deutschen eine folde Ehre erweifen wollte. Als der Dapft Rom verließ, fchrie bas Bolt, ber Raifer muffe mit ewiger Blindheit geftraft werden, wenn er bem heiligen Bater fein Gebor geben wurbe. Der Bufall, ber ben Pfaffen febr oft gunftig ift, fugte es, daß Joseph mabrend ber Unwesenheit bes Papstes in Bien von einer Augenentzundung befallen murbe. Die Römlinge erflarten biefe gludlicherweise balb geheilte Rrantheit fogleich für eine Strafe Gottes, wie benn noch bis jum heutigen Tage bas Siechthum und ber frühe Tob bes Raifers von ben Beloten als ein Strafgericht Gottes bargeftellt wirb.

ŀ

il

ŀ

d

iii

1

1-

lit

Ιħ

Die Reise bes Papstes war ein Triumphzug. Reilenweit kam bas Bolk hergeströmt, um an der Straße zu knien und den papstlichen Segen zu erhalten. In Laibach lebte die älteste Schwester des Kaisers, Erzherzogin Maria Anna, als Aebtissen eines Klosters. Recht in jenem unglücklichen Geiste, der in den Frauen des österreichischen Hauses bis zum heutigen Tage erblich ist, wollte die Schwester des kaiserlichen Reformators dem Papst zu Füßen fallen, ihm die Füße kussen. Nur mit Mühe verhinderte es Pius. Die spektakelsüchtigen und bei aller Leichtsertigkeit, zum Theil auch eben in Folge dieser Leichtsertigkeit, zur Bigotterie geneigten Wiener empfingen den römischen Bischof mit tollstem Enthusias-

mus, obwol fie mußten, bag er fam, um ben Raifer jum Knecht bes romischen Stuhle ju machen und bie papftlichen Gelbichneibereien aufrecht ju erhalten. sonders knechtisch warf sich ber hohe Abel vor dem Papst in ben Staub, wohl wiffend, bag baburch ber Raifer, ber bem Abel ebenso wie ben Pfaffen verhaft mar, gefrankt werbe. Die hoben Berrichaften fuhren in größter Gala vor, nicht um bem Papft aufzumarten, fonbern um ben papftlichen Pantoffel zu verehren, ber in einem Audienzsaal pomphaft aufgestellt mar! Biele hobe Damen liegen fich ben Schuh bes romischen alten Berrn jur Privatanbacht in ihre Bohnung bringen! Und sie wurden es auch heutzutage ebenfo machen. Die vorzüglichfte Stupe bes Romer- und Jesuitenthums in Defterreich find Ariffofraten; Die hochabeligen Beiber treiben noch immer eine mabrhaft himmelichreiende Abgötterei mit papftlichen Rofenfrangen, Amuletten, Ablagzetteln u. bgl.

Der Papft konnte in Wien nicht oft genug ben Segen ertheilen und er wurde oft zu Thränen gerührt, wenn er die Tausende von den lieben gedankenlosen Wienern und sonstigen Desterreichern vor sich im Staube liegen sah. Selbst Protestanten schilbern das Schauspiel dieser Segnungen als höchst ergreisend, wie es denn zu allen Zeiten schwächliche Protestanten gegeben hat, die sich durch den Prunk und Pomp des römischen Kirchendienstes in den Schoos des Römerthums locken ließen. Dagegen bewahrt das Gedächtniß jener Zeit einen tressenden Wis von Blumauer. Er behielt einmal während des päpstlichen Segens den Hut auf dem Kopf

und ale ibn ber Pobel beshalb fcmabte, fagte er: « Ift ber Segen aut, fo geht er auch burch ben but.»

L

:

Ξ

:

-:

=

-:

-::

سة

سيستن

متستدج

Dan fann fich leicht benten, welchen bittern Ginbruck der abgöttische Taumel bes Bolkes auf ben eblen Raifer machen mußte. Allein er ließ fich in feiner bohen Ueberzeugung nicht wankend machen und gab bies ungeachtet aller Artigfeit gegen ben Papft boch burch treffliche Meußerungen ju ertennen. In Ferrara brachte ein Rurier bem Papft ben Gruf bes Raifers und bie Angeige, bag Alles auf feinen Empfang vorbereitet fei. Als aber ber Papft ben faiferlichen Sendboten mit einem geweihten Rofentrang belohnen wolkte, wurde biefes Geschenk abgelehnt, benn ber Rurier mar ein Pro-In Gora empfing ber Papft eine faiferliche teftant. Leibmache. Ale er ihr ben Segen ertheilen wollte, fniete nur ber britte Theil ber Mannschaft nieder, benn bie übrigen waren Lutheraner und Calvinisten. Noch empfindlicher traf es ben Papft, daß ber eifrig romifche Erzbifchof von Gorg, Baron Ebling, ber gegen bas faiferliche Toleranzedikt nach Rom appellirt hatte, eben am Tage vor ber Ankunft ber Beiligkeit, nach Bien gur Berantwortung gezogen worben mar.

Der Raifer felbft eilte bem Papft bis Neunfirchen entgegen, empfing ihn aber bort teinesmegs mit ber üblichen Unterwurfigfeit, fonbern mit einer vertraulichen Umarmung. Raunis, welchem ber Papft bie Sand gum Ruf reichte, ergriff und fcuttelte fie. In feiner Bobnung in ber hofburg murbe ber Papft formlich bewacht. Der Raifer unterhielt fich mit ihm aufs freundschaftlichfte, s fobalb aber Dius von den Gefchaften reden wollte, bat

ihn der Kaifer, seine Borstellungen schriftlich beim Staatskanzler einzureichen, von dem sie punktlich beantwortet werden sollten. Einer feierkichen Pontisikalmesse in der Stephanskirche wohnte der Kaiser nicht bei. Der Kardinal Migazzi, der ohne kaiserliche Bewilligung einen papstlichen Ablaß angekundigt hatte, erhielt einen öffentlichen Berweis.

Unverrichteter Sache mußte der Papst endlich Wien verlassen und in Rom erwarteten ihn Vorwürfe und Schmähungen der Kardinale und des Volkes. Der Kaifer begleitete ihn dis zum Kloster Mariadrunn, eine Meile von Wien. Dort wurde zwar ein rührender Abschied genommen, um aber zu zeigen, wie wenig der Besuch der Heiligkeit gewirkt, wurde das Kloster Mariadrunn bald nach der Absahrt des Papstes aufgehoben. Unmittelbar darauf schritt der Kaiser in der Kirchensreform mit rascher Entschiedenheit vorwärts.

Daher fam balb wieder ein neues Klageschreiben des Papftes an, folgenden charafteristischen Inhalts:

« Katerlich geheiligte Majestät! Ich mache mir die Freihelt zu Nußen, die Sie mir gütigst zu ertheilen bethebten. Da Wir gehört, daß Sie Verordnungen ergehen lassen, die Wir den guten Grundschen entgegen und der Religion nachtheilig achten, so wenden Wir Uns deswegen geradezu an Ew. Majestät. Es ist Uns nämlich zu Ohren gekommen, daß höchstieselben alle Kirchengüter, auch jene, die den Geistlichen Ihrer Magarchie angehören, einziehen und letztere auf den Fuß pensionirter Beamten behandeln wollen. Wir können Uns

nicht enthalten, Em. Majeftat zu fagen, bag, wenn fo. etwas geschähe, Sie ber Rirche eine webevolle Bunbe fchlagen, bei ben Frommen aber ein unerfesliches Mergernif verurfachen wurden. Es ift teineswegs Unfere Amtes, bas politifche und öfonomifche Rach Ihrer Staaten zu tennen, obgleich Riemand an dem auf gerechte Art beforderten Gebeihen diefer Bohlfahrtszweige Ihrer Boifer innigern Antheil nehmen kann, als Wir. 11eber alles Obbenannte wollen Bir gang hinausgeben und Uns nur bei der Zugrundrichtung der abgenommenen Rirchenguter, und daß Sie felbe burch Laien beforgen laffen, verweilen, von der Richtbeobachtung der zwischen Dero Borganger und ben Provingen gemachten Bertrage wollen Wir nichts reben. Die Berlegungen der Ginrichtungen ber frommen Stifter, bie erfolgenden Anfpruche, die bann die rechtmäßigen Gigenthumer anftimmen werben, bas Alles feben Bir gang bei Geite, als mit Unferm Amte nicht zusammenhangende Gegenstände, als Gegenftande, die Em. Majeftat burchdringendem Berftand ohnehin nicht entgeben fonnen. Rur von bem wollen Bir fprechen, mas Bir Gewiffens halber in Unferm Bergen nicht verschließen können.

Wir muffen fagen, daß ber Kirche und ben Prieftern ihr weltliches Eigenthum nehmen, nach ber Lehre der katholischen Kirche, ein offenbarer Jrrthum fei, verbammt von ben Kirchenrathen, verflucht von den heiligen Batern und mit dem Namen einer giftigen, einer gottlofen Lehre von erlauchten Schriftftellern gebrandmarkt. Und eine folche Lehre unterftügen heißt der tollen Lehren der Walbemfer, Wiflesiten, Suf-

fiten und anderer berlei mit ben Gefinnungen bes Sahrhunberte Angeftedten fich fculbig machen. Bir fonnen hier Em. Maj. einen Text nicht vorenthalten, worinnen fteht, daß diejenigen, welche ju ihrem Bortheil die Sande an die Rirchenauter legen, wie Onanias und Sophonias in die Solle gehoren, und man muß folder Leute Rorper bem Satan übergeben, damit bie Seele am jung. ften Tage gerettet werbe. Bir wollen blos noch anführen, was Johann, ein Patriard von Antiochien, im avölften Sahrhundert gefchrieben; ob er fcon ein Schismatifer war, fo fonnte er boch nicht bulben, bag ber Arm eines weltlichen Aurften bie Guter ber Geiftlichen einziehe. Dies find feine Borte: «Da bu ein verganglicher, fterblicher, turze Beit lebenber Menfch bift, magft bu es, einem anbern Menfchen bas ju geben, mas bein nicht ift, und wenn du fagst, du wollest das geben, was Sott gehört, fo wirfft bu bich felber gu Gott auf. 2Belcher mit Menschenverstand begabte Mann wird bies Beisheit nennen und nicht vielmehr eine Uebertretung, äußerften Ungehorfam und fchablichfte Ungerechtigfeit? Bie fann einer fich einen Chriften heißen, ber die Unferm Gott und himmlifchen Chriftus geheiligten Gachen entweihet?»

Wir wiffen, daß die Widersprecher, jene üble Ausleger und Misbräucher ber göttlichen Schriftterte dadurch ihre Irrthumer zu befestigen glauben; aber Bir, ohne bieser schändlichen und boshaften Auslegungen zu verwehren, fragen blos Ew. Majestät: wenn die erwähnten Schriftsteller aus eben der Quelle bewiesen, daß es keine weltliche Oberherrschaft gebe, murben höchstbiefelben wol glauben, bag folche Schrifttepte Har und überzeugend wären, um baraus folgern zu können, bag man Ihnen Ihr Reich rauben muffe, um Ihre Seele gu retten ? - Bir benten, Sie murben bas Gegentheil thun, und indem Sie fo gefinnt find, wurden Sie mit Und einerlei Denfungsart hegen. Das Rämliche thun von ber andem Seite bie verbedten Reinbe ber Ripche. Die Reger, die Schmeichler ber Fürften; fie wenden bie Schriftstellen bagu an, ber Rirche und ihren Dienern ihr Gigenthum ju nehmen. Sie muffen wiffen, bag bie Priefter ber Juben viele Felber und gange Stabte befagen, bag biefe nicht veräußert werben burften, fonbern blos bem Priesterthum gehörten: und warum follte man nicht bie Bucher bes alten Teftaments, namentlich ben Levitifus, Rumeri, Die Bucher ber Ronige und Paralipomenon, mit ben andern im Evangelium und ber Apoftelgeschichte enthaltenen Ausbruden, die fich grar in Manchem entgegengefest zu fein scheinen, nach ber beiligen Bater Beisviel vereinbaren? Bir machen biefe Betrachtungen teineswegs, als ob Bir bachten, bag Em. Mai. der Rirche und den Geiftlichen fo nabe treten wollten, mas einzelnen Kamilien nicht widerfährt. leben in der hoffnung, baf Sochstdieselben es ben protestantischen Fürften, die von Unserer Gemeinde getrennt find, nicht nachmachen werben, aber damit Em. Dajeftat mit Benigem wiffe, wie gottesläfterlich eine folche Guterzueignung fei, barum fchreiben Wir Ihnen biefes.

In den mit Ew. Maj. gehabten Gefprächen redeten Wir blos von den zeitlichen Gutern der Individuen und fein Wort von jenen Grunden, die Sochftbiefelben fo

was zu thun bewegen könnten, aber hatten Sie die Frage von einer unbeschränkten hinwegnahme der geistlichen Guter und von einer an Weltleute übertragenen Berwaltung derfelben aufgeworfen, dann hatten Wir Ihnen viel triftigere Grunde angeführt, die Sie bewogen haben wurden, diesen Gedanken ganz fahren zu laffen, woran Uns aber der Mangel an schicklicher Gelegenheitsveranlassung hinderte. Deswegen fanden Wir Uns bemüssigt, an Ew. Maj. Gegenwartiges zu erlassen; sollte dieses nicht die gewünschte Wirkung hervorbringen, so werden Wir der ganzen katholischen Welt kund thun, daß Ew. Maj. Unsern guten Rath ganz und gar nicht geachtet haben.

Wir bitten Gott aus ganzer Fühlung Unfers Herzens, baß die Regierung Ew. Maj. die glanzendste sei. Möchten doch Dero Versicherungen von Anhanglichkeit an die reine Religion sich auf so eine Art außern, daß Sie nicht durch entgegengesete Handlungen das Gegentheil bewiesen.

Eine andere Person \*), die eine beffere und leferlichere handschrift hat, schrieb statt Unser, um Em. Majestät minder beschwerlich zu fallen. Bir schließen diese ehrfurcht toulle Erklärung, umarmen Sie brunftigst und schenken Ew. Majestät anbei Unsern väterlich apostolisischen Segen.

Rom, den 3. August 1782.

Pius VI.

Der Kaifer antwortete auf biefes anmagliche Schreiben bes römischen Bifchofs Folgenbes:

<sup>\*)</sup> Der Erjefuit Bed.

## Beiligster Vater!

Ich habe die Ehre, mit der abgehenden Post die Zuschrift zu beantworten, die Eure Heiligkeit deswegen an mich erliessen, weil ich nach einem Gerüchte alle Güter der Kirchen und Geistlichen einziehen und letztere auf den Juss pensionirter Beamten behandeln wolle. Die Berichte jener Personen, welche mir die Ehre des Besuches Eurer Heiligkeit verschaften, haben mir zweiselsohne diesen neuen schristlichen Beweis Dero Freundschaft und apostolischen Eisers zuwege gebracht. Weil ich mich in keine Weitläusigkeiten einzulassen gedenke, kann ich nichts als dieses sagen, dass das Gerücht, das zu Ihren Ohren gekommen, grundfalsch sey. Ohne die Texte der Schrist

und der heiligen Väter anzusühren, die allzeit auf verschiedene Arten ausgelegt werden können, melde ich Eurer Heiligkeit blos dieses, dass ich eine Stimme höre, die mir laut zurust, dass es mir als dem Gesetzgeber und Beschützer der Religion so und nicht anders zu handeln gezieme; diese Stimme, vereint mit dem Beistand von oben und meinem geraden Sinn, den ich mir eigen gemacht, kann mich nicht irre führen. Wenn Eure Heiligkeit, wie ich hoffe, von dieser Wahrheit sich ganz überzeugen wollen, dann bitte ich Sie zu glauben, dass ich mit kindlicher Juneigung und Ehrfurcht bin u. s. w.

Joseph.

An Graf von Rollowrat, Bohm. Oberft- und Desterr, erft. Rangler.

## herr Kangler!

Bum Emporkommen der innländischen Erzeugnisse, und dass ieh der Herrschaft des Luxus und der Moden einen Damm setze, sind meine Befehle in Ansehung eines allgemeinen Verbots der ausländischen Waaren bekannt gemacht worden.

Das Oesterreichische Kommer; ist durch den überhandnehmenden Gebrauch ausländischer Produkte nur mehr passiv gewesen, und der Staat, der mehr denn 24 Millionen jährlich hieben verlor, würde, ohne den Er-10\*

#### An einen ungarischen Magnaten.

### Mein gerr!

Jede Vorstellung, die man mir macht, es sen um die einzelne Glückseligkeit eines Menschen, oder die Gerechtsame einer ganzen Nation, muss mir durch unwidersprechende Beweise aus der Vernunst dargethan werden, wenn sie mich zur Abänderung einer bereits getroffenen Entschliessung bringen sollte.

Ich sehe aber in den Demonstrationen Ihrer Nation nicht das Geringste hievon. Ueber die Einführung des Werbbezirks und die Hinwegschaffung der Reichskrone habe ich mich bereits gegen einen ihrer Magnaten geäussert; was aber den neuen Steuerfuss für das Königreich, und die deutsche Sprache,

welche ich den Gerichtshöfen verordnete, betrift, werde ich Ihnen gang kur; meine Bentiments erklären.

Das erstere versichert dem Unterthan sein Eigenthum, bestimmt die Abgabe für die Krone, und jene für den Güterbesitzer auf eine solche Art, wie sie in meinen deutschen Erblanden längstens üblich ist, und überlässt der Willkühr der Edelleute keine eigennützige Erhöhung derselben mehr. Ist diess kein Vortheil für den gemeinen Mann? Der Landmann, welcher die grössten Lasten der allgemeinen Bedürfnisse zu tragen verbunden ist, hat auch ein vorzügliches Recht auf den Schutz seines Königs; und dieses, mein Herr, sieht man in Ihrem Vaterlande mit einem neidigen Auge an.

Die deutsche Sprache ist Universalsprache meines Reichs; warum sollte ich die Gesetze und die öffentlichen Geschäfte in einer einzigen Provinz nach der Nationalsprache derselben traktiren lassen? Ich bin Kaiser des deutschen Reichs; dem zu Folge sind die übrigen Staaten, die ich besitze, Provinzen, die mit dem ganzen Staat in Vereinigung einen Körper bilden, wovon ich das Haupt bin. Wäre das Königreich Hungarn die wichtigste und erste meiner Besitzungen, so würde ich die Sprache desselben zur Hauptsprache meiner Länder machen; so aber verhält es sich anderst.

Ohnerachtet die Befehle, welche ich hierüber erlassen, meine Gesinnungen einleuchtend genug dargestellt haben, so bin ich doch allzeit bereit auch einzelnen Unterthanen meiner Reiche zu Veranlassungen, und das Positive meiner Grundsätze näher zu erklären. — Herr Graf! Sie erhalten eben einen Beweis hievon.

Joseph.

Bien, im Janner 1785.

Die ungarischen Bauern, welche noch heutzutag fchimm genug baran find, murben bamals geradezu wie Stlaven behandelt. Als Joseph noch als Mitregent feiner Mutter Ungarn und Siebenburgen bereifte, machte er Erfabrungen, die fein volksfreundliches Berg aufs tieffte erfdütterten. In Ungarn übergab ihm ein Bauer folgenbe Bittschrift: «Barmbergigster Raifer! Bier Tage muß ich fur die Berrichaft bas Relb bestellen, ben funften Tag auf die Kifcherei, ben fechsten als Treiber auf bie Sagb gehen; ber fiebente Tag gehort Gott - urtheile nun, anabigfter Raifer, ob ich Steuern und Abgaben gablen fann!» — In Siebenburgen marfen fich brei Bauern bem Raifer ju Fugen und baten um Rettung ihres neunzigjahrigen Baters. Der Gutsherr, melcher erfahren hatte, daß der alte Bauer eine Beschwerbe bei dem Raifer einreichen wollte, hatte ben Greis bis aufe Blut prügeln, an Sanden und Fügen binden und in einen Schweinstall werfen laffen, wo er fcon brei Tage lang ichmachtete.

Sofeph betrachtete Ungarn als einen Theil bes beutschen Reiches und zwar mit gutem historischen Recht. Bor bem Einbruch der Magyaren war Ungarn ein deutsches Besithtum. Sie entrissen es dem Reich, welches sie ein halbes Jahrhundert hindurch raubend und mordend durchstürmten. Als sie endlich durch wiederholte große Niederlagen gedemützigt und geschwächt waren, bekehrten sie sich zum Christenthum und Stephan der heilige erhielt vom Kaiser Otto III. die königliche Würde, nahm Ungarn vom deutschen Reich zu Lehen und führte

beutsche Rolonisten und beutsche Gesete ein. Dieses Berhältnis blieb unter ben folgenden Königen, und wenn sich die Ungarn dagegen empörten, so bewiesen sie dadurch eben das Dasein des Verhältnisses. Später waren die Ungarn durch ihre Uneinigkeit und durch den Verrath ihrer Magnaten schuld, daß die Türken die nach Wien vordrangen, daß Ungarn 140 Jahre lang ein türkisches Paschalik war. Dhne die deutsche Hilfe wäre es dies geblieben und würde jest das Schicksal der Donaufürstenthümer theilen. Durch deutsche Kräfte wurde Ungarn aus der türkischen Botmäßigkeit gerettet und beutschen Kräften verdankt es die zur Stunde Alles, was es an Bildung und Lebensbequemlichkeit besigt.

An Tobias Philipp Frepherrn von Gebler, Böhm. Defterreichischen Bice-Kangler.

# herr Dice-Kangler!

Die Verfassung des Steuerfusses in meinen Cändern, und die Ungleichheit der Abgaben, die dadurch dem Unterthan auferlegt worden, sind ein so wichtiger Gegenstand, der meiner Ausmerksamkeit nicht entgehen konnte. Ich habe eingesehen, dass die Grundsätze, auf denen er beruht, unsicher und dem fleiss des Candmanns nachtheilig geworden sind; dass weder eine Gleichheit, noch Billigkeit zwischen den erbländischen Provinzen unter sich, noch zwischen einzelnen Besitzern sene, und dass er für die Zukunst nicht länger mehr bestehen könne.

In dieser Absicht gebe ich Ihnen die erforderlichen Austräge, einen neuen Steuersuss in meinen Staaten einzusühren, woben ohne Erhöhung der gegenwärtigen Abgaben, die zum Bedürfniss der Staatserfordernisse nöthige Beitragleistung geschehe, und dadurch die Betriebsamkeit des Candmanns von aller Cast befreyet ist.

Mein Herr! lassen Sie die Anordnungen hierüber, und dass es dem Plane gemäss, den ich mir vorgesetzt habe, ausgeführt wird, den grössten Gegenstand Ihrer Bemühungen senn, um so mehr, da ich Sie zum Präses der hierüber aufgestellten Hokkommission ernennet habe.

Adieu, Gebler! beschleunigen Sie alles, was mich dem Endzweck für meiner Völker Glück näher bringt, und rechtfertigen Sie durch Ihren Eifer die Achtung, die Sie für Ihren Dienst jederzeit gehabt.

Joseph.

2Bien, im Marg 1785.

Den Entwurf einer allgemeinen Steuerregulirung leiteten folgende-goldene Worte des unvergefilichen Bolfefaifere ein:

« Ein flarer und richtiger Steuerfuß ift gewiß bas größte Glud eines Lanbes. Durch biefen allein erhalt man bas Mittel, ben mahren Bebarf bes Staates auf bie einfachfte und billigfte Art zu fammeln und alles Gute im Lande ju fcaffen. Der Grund und Boben, ben die Natur zu des Menschen Unterhalt angewiesen hat, ift die einzige Quelle, aus welcher alles kommt und wohin alles jurudfließt, und beffen Erifteng tros allen Beitlauften beständig verbleibet. Aus biefer Urfache ergiebt fich die untrügliche Bahrheit, daß ber Grund allein bie Bedürfniffe bes Staates ertragen und nach ber natürlichen Billigfeit fein Unterschied gemacht werben tonne. Diefes vorausgesett, folgt nun von felbft, dag zwischen Dominifal = und Ruftifal =, bann Cameral = und Eccle = fiaftital-Grunden eine vollkommene Gleichheit sein und jeder nur nach ber Dberfläche, Fruchtbarkeit und Lage in die proportionirte Classifitation gefest werben muffe. Benn Gefete und Berfaffungen diefem entgegenfteben, fo können fie doch die Ueberzeugung und die Bahrheit nicht fcmachen, bag bas Beil bes Staates biefen Grundfas unentbehrlich macht. Ift es nicht Unfinn zu glauben, bag bie Dbrigfeiten bas Land befagen, bevor noch Unterthanen waren, und bag fie bas Ihrige unter gemiffen Bedingungen an die testern abgetreten haben? Duften fie nicht auf ber Stelle vor Sunger bavon laufen, wenn niemand ben Grund bearbeitete? Ebenso abfurd mare es, wenn fich ein Lanbesfürft einbilbete, das Land gehöre ihm und nicht er bem Lande; Millionen Menschen seien für ihn und nicht er für sie gemacht, um ihnen zu dienen. Gleichwie aber die Bedürfnisse des Staates gedeckt sein muffen, so können solche nicht übertrieben werden, sondern der Landesfürst in einem monarchischen Reiche hat über deren Verwendung nach seiner Ehre, Gewissen und Pflichten dem Allgemeinen Rede und Antwort zu geben.»

The state of the s

An Lubwig Stanislaus Graf von Provence.

#### Mein freund!

Für das Missvergnügen, dem sich öfters ein Monarch ausgesetzt sieht, dadurch, dass ihn das Schicksal zum König gemacht, suche ich die Ruhe und die häuslichen Freuden, die uns der Chron geraubt, im Guadro von Lueil, in dem Zirkel meiner Familie.

Meine Brüder sind mir so theuer, meine Schwestern so verehrungswürdig, seitdem ich die Vaterfreuden verloren, sind sie mir der Ersatz für alles geworden, was mir das Schicksal geraubt.

Der Grossherzog von Florenz ist ein Prinz, der patriarchalische Vorzüge besitzt; Vater seibildete, das Land gehöre ihm und nicht er bem Lande; Millionen Menfchen feien für ihn und nicht er für fie gemacht, um ihnen zu dienen. Gleichwie aber die Bedürfniffe des Staates gedeckt sein muffen, so können solche nicht übertrieben werden, sondern der Landesfürst in einem monarchischen Reiche hat über deren Berwendung nach seiner Ehre, Gewissen und Pflichten dem Allgemeinen Rede und Antwort zu geben.»

The street of th

bilbete, bas Land gehöre ihm und nicht er bem Lande; Millionen Menfchen feien für ihn und nicht er für fie gemacht, um ihnen zu dienen. Gleichwie aber die Bedürfniffe des Staates gedeckt fein muffen, so können solche nicht übertrieben werden, sondern der Landesfürft in einem monarchischen Reiche hat über deren Berwendung nach seiner Ehre, Gewissen und Pflichten dem Allgemeinen Rede und Antwort zu geben.»

An Lubwig Stanislaus Graf von Provence.

#### Mein freund!

Für das Missvergnügen, dem sich öfters ein Monarch ausgesetzt sieht, dadurch, dass ihn das Schicksal zum König gemacht, suche ich die Ruhe und die häuslichen Freuden, die uns der Chron geraubt, im Guadro von Lucil, in dem Zirkel meiner Familie.

Meine Brüder sind mir so theuer, meine Schwestern so verehrungswürdig, seitdem ich die Vaterfreuden verloren, sind sie mir der Ersatz für alles geworden, was mir das Schicksal geraubt.

Der Grossherzog von Florenz ist ein Prinz, der patriarchalische Vorzüge besitzt; Vater seines Hauses, und von seinem Volke zugleich, wird er von jedermann geliebt; Coskana ist unter seiner Regierung das glücklichste Cand in Italien.

Erzherzog Ferdinand, General-Gouverneur in Mailand, verbindet mit dem Karakter des deutschen Fürsten die schönen Eigenschaften unsers verstorbenen Vaters, gütig, herablassend gegen das Volk, und wohlwollend für seine Freunde.

Der Kurfürst, mein jüngster Bruder, ist zum Regenten gebohren. Ich habe die zärttichste Freundschaft für diesen Prinzen, und das Cand, welches ihm die Vorsehung zur Führung anvertrauet, wäre zu beklagen, wenn der angemasste Diktator Deutschlands seine Erhebung gehindert hätte.

Diess sind unvollkommene Züge aus dem Gemälde meiner Familie; ich bin zu sehr der Freund von diesen Herren, als dass mein herz ruhig ben der Schilderung ihrer Karaktere senn konnte; ich verliere über die Em-

pkindungen die Kennerschaft, und bin zufrieden darüber, dass die Nachwelt das Pokument meiner Freundschaft lese.

Indem ich aus dem Birkel der Männer komme, eile ich Ihnen einen Umriss von den Prinzessinnen, meinen Schwestern zu machen.

Die älteste, Maria Anna, gang die Cochter der Kaiserinn; fromm, tugendhaft, und gutig, eine Dame von boherer Menschengattung, geschaffen für die freuden einer anderen Welt. - Christine, General-Gouvernante in Desterr. Niederlanden, und die Gemahlinn des herzogs von Sachsen - Teschen, meine mente Schwester, ein vortreffliches Weib. Die Mutterfreuden würden ihr das Coos ihres Cebens verherrlichen. Sie, und die Ergherzoginn Elisabeth sind beide sehr liebenswürdige Damen. — Die Herzoginn von Parma. und die Königinn von benden Sicilien, sind Amazonen, um mich einer Allegorie zu bedienen. 3men Damen, die sich des Butrauens ihrer Nationen würdig gemacht, und die Talente genug haben, um Männer und Reiche ju regieren.

Antoinette, die Königinn der Franken und die Gemahlinn Ludwigs XVI ist meinem Vaterland ein theures Geschenk. Ihre Reitze sesseln zwen Nationen, die sich dren Jahrhunderte gehasst, bekriegt, und verfolgt haben. Sie wird von dem Volk der Gallier verehret, von ihrem Gemahl geliebt, und bewundert von — Europa.

Sehen Sie, mein Freund, in diesem Bild die Quelle meiner Freuden. Sehen Sie hierin, was mir Entschädigung für die Kränkungen sind, die das Diadem verschafft; und wenn der Neid von der Moral gebilliget würde, so beneiden Sie mich des Glückes wegen, das mir meine Familie verschafft, und welche mir das theureste Geschenk der Vorsehung sind.

Joseph.

Bien, im Februar 1786.

An Karl Graf von Palfi, Kangler bes Königreichs Hungarn.

# herr Kangler!

Um eine passende Komitatsversassung, und wie die Geschäste in derselben sollen verhandelt werden, zu bestimmen, muss man vor allen wohl erörtern, was eigentlich ein Komitat sen, und worin die Obliegenheiten eines demselben vorgesetzten Dice-Gespans bestehen. Dieses scheinen das Konsikium und die Kanzley nicht ganz unparthenisch betrachtet und schief gesehen zu haben. — Ein Komitat ist ein kleiner Theil des Königreichs; ich heisse ihn klein, nicht als wenn er unbedeutend wäre, sondern weil das Königreich in ungesihr 43 dergleichen Theile abgesondert ist. Dieser

Theil bekömmt also seine Richtung lediglich vom gangen. Es ware eine monstreuse Verfassung, — und als so eine hat selbe sich bis nun ausgezeichnet - wenn man alle diese Theile wie besondere Provinzen betrachten wollte, und über die von der allgemeinen Gesetigebung und Verfassung herrührenden Befehle, die diesen Abtheilungen oder Komitaten mitgetheilet worden, von denselben noch Gutachten, Neberlegungen, Repräsentationen, Drästationen, und Sistirungen ben der Befolgung duldete, und gestattete, da, wo nur Folgsamkeit und Ausübung ihr Koos senn sollte. Die Ursache von der fortdauer dieses Unwesens war gedoppelt: nämtich eine von Altersher, und durch innere und äussere Kriege, nach dem Ungefahr entstandene Abtheilung der Komitate, auf deren Benbehaltung man, ohne ju wissen warum? die Gute der Konstitution zu gründen schien; zwentens. weil die Könige selbst durch diese vielfache Abtheilungen, und den Ginfluss, so sie durch

verschiedene Mittel, und die sogenannten Aulicos in die Gesinnungen und Entscheidungen derselben privatim zu erlangen wussten, entweder augenblickliche Vortheile, oder einzelne Verwilligungen, oder eine vermehrte Anzahl Stimmen für ihre Vorträge ben Abhaltung des Landtages sich verschaffen wollten, oder aber weil der König ben dieser vielfältigen Trennung und daraus entstehenden Verschiedenheit der Meinungen die Erhaltung seiner Sicherheit, oder Vermehrung seiner Gewalt und seiner Einkünste zum Absehen hatte.

Jedermann, und besonders die Kanzley wird wohl begreisen, und ich beweise es, dass so elende Mittel nicht die meinigen sind, und dass ich ausser meiner Seelenkrast keiner Sicherheit bedarf; auch nur das allgemeine Besste unausweichlich zum alleinigen Ziel habe.

Joseph.

Bien, im Juli 1786.

### An Cbenbenfelben.

# herr Kangler!

Das wesentliche in der Justisverwaltung sowohl von Civil- als Kriminalfällen hängt meines Erachtens hauptsächlich von der guten Besetzung der ersten Instanzen ab, welche das Factum zu erheben, und in das klare Cicht ganz allein zu bringen haben, weil der alte Spruch ganz richtig ist: quod si dederis mihi factum, dabo tibi legem durch die Einrichtung, so ben dem Septemviral- und ben der königlichen Casel getrossen worden, ist den Causanten in dem Königreiche, im Appellatorio und Rewisorio hinlänglich vorgesehen; auch kann die Septemviral-Casel die Oberaussicht über die ganze Administration ganz gut führen.

Es kömmt also nur noch auf die ersten Instanzen an. die Gemächlichkeit der Causanten einerseits, und ihre Sicherheit anderer Seite scheinen verschiedene Massregeln ju fordern, welche sich schier kreutzen. Erstere macht in einem jeden Komitat, in einer jeden königlichen Stadt eine Instanz erwünschlich; aber die Sicherheit fordert ein ausgebildetes Gericht von auserwählten, geschickten, und in der Angahl hinlänglichen Rathen, so wie 3. B. die itzt verbesserten fünt Distriktual-Tafeln sind. Es kann also nur ein solcher Vorschlag statt finden, welcher entweder in einem jeden Komitat, und in einer ieden königlichen Frenstadt ein solches beständiges Gericht, Judicium continuum, bestimmte, das alle wirkliche Prozesse und Kriminalsachen, sie mögen nun von grosser oder kleiner Wichtigkeit senn. erheben und entscheiden müsste, und von welchen sämmtlichen Gerichten die Appellation an die königliche Casel gingen, oder es müssten alle derley Gerichte bey den Komitaten oder den Magistraten in den Städten sowohl in Civilals Kriminal-Angelegenheiten ganz aushören, und dasür eben so viele körmliche Distriktual-Caseln errichtet werden, als itzt königliche Kommissaire sind — also auch um 5 mehr als bisher schon bestehen — bey welchen in erster Instanz über alle Prozesse gesprochen, und bey welchen auch alle Kriminal-Verbrecher versammelt, verhöret und abgeurtheilet werden sollen. Eine jede von diesen Distriktual-Caseln müsste dann ganz gewiss in zwey Senate abgetheilet werden.

Welche nun von benden Gerichtsarten vorzüglicher sen, und wie, wenn man die Komitats- und städtischen Gerichte vorziehet, diese shne unerschwinglichen Kosten, jedoch hinlänglich mit tauglichen Subjekten besetzt, die itzt bestehenden 5 Wistriktual-Cafeln aber ganz ausgehoben werden könnten, darüber

erwarte ich eine weitere Ausarbeitung und Berechnung.

Nur ist daben wohl zu beobachten, dass die sämmtlichen Komitatsbeamten, welche so wie die königlichen Kommissaire lediglich in politischen und Kameral-Angelegenheiten verwendet werden, mit dem Justizfache gar nichts zu thun haben müssen, das Begnadigungsrecht allein ausgenommen, welches dem königlichen Kommissair als Delegirten des Königs eingeraumet worden ist. Auch ist nicht ausser Acht zu lassen, dass alle Urbarial-Beschwerden und Unterthans Bedrückungssachen, von was immer einer Gattung, nie vor Gericht gezogen, sondern nur von den politischen Behörden allein untersucht und abgethan werden müssen.

Diese meine Gesinnungen würde die Kanzley dem Konsilium und den zehen Kommissairen mittheilen, um darüber, in so weit sie die politische und Kameral-Verwaltung betreffen, ihr Gutachten zu vernehmen, wozu ich hier den Amtsunterricht für die Kreisämter in den deutschen Provinzen zur Erleichterung der Arbeit beylege.

Joseph.

Bien, im Juli 1786.

### An Cbenbenfelben.

### herr Kangler!

Ich will hier noch weiter den Busammenhang erörtern, welcher zwischen dem Vice-Gespan im Komitate, und dem königlichen Kommisnair ohwaltet.

Die zehen Kommissaire sind von mir als Männer ausgestellt, denen meine Gesinnungen und Grundsätze bekannt sind, und die auf deren Auslegung, Verbreitung und Befolgung sehen sollen; die also ein Mittelding zwischen dem Konsilium und den Komitaten so lange auszumachen haben, bis die Vorurtheile mehr verbannet, die Neberzeugung des Guten allgemein verbreitet, das Konsilium mit weniger mechanischen Schreiberenen überladen,

und alle Cheile der Administration, die Politika, Kameralia, Kontributionalia, und Kommerzialia in eine genauere und einfachere Verbindung werden gebracht worden seyn. Dann wird auch ihre Stelle entbehrlich; doch lässt sich dieses wohl nur ben der folgenden Generation verhoffen.

Aus dieser Absicht folget ganz natürlich, dass diese Kommissaire keine Schreibstuben vorstellen sollen, wo nichts als eingetragen, protokollirt, und revidirt wird. Alle Geschäfte müssen in ihrem ordentlichen Laufe zwischen den Komitaten und Konsilium ununterbrochen fortgeführet werden, als wenn keine königliche Kommissaire im Lande vorhanden wären.

Eben so ist es ganz unrecht, wenn die Komitate direkte an die Kanzley, und von dieser wieder an die Komitate geschrieben wird, ausgenommen in solchen ganz geheimen und sehr dringsnden Fällen, wo die Sache wegen Entdeckung oder Verzug Gefahr liefe; welches jedoch nur sehr selten sich ereignen kann.

Dem königlichen Kommissair steht also nur allein fren von seinen untergebenen Dice-Gespanen die Einsicht von jenen Journalien und Konzepten zu verlangen, welche er will. und auf welche er sich verlassen kann. 3hm liegt ob, alle Klagen gegen die Komitatsbeamten anzuhören, dieselben zu beurtheilen, Die Klagenden zu belehren, die Angeklagten selbst zu untersuchen oder untersuchen zu lassen. und insenderheit alle Missbräuche abzuschaffen. Er hat keine ordentlichen Berichte ju machen, ausgenommen, wenn er dem Konsilium etwas nutsbares porzuschlagen, oder eine Abänderung entweder in den erlassenen Befehlen, oder ben dem angestellten Personale ju treffen nöthig findet, welches letztere er auch nur nach geschehener That anzuzeigen hat, da er berechtiget ist, die Vice-Gespane allein ausgewommen, alles übrige ihm unterstehende Personale anzunehmen, und nach Erkanntniss auch wieder zu entlassen.

Mit der Kanglen hat er nur in oberwehn-

ten fällen, oder wenn er einen allgemeinen Befehl, den das Konsilium nicht geben kann, jum Besten des Candes, und jur Beforderung des Dienstes geschwind zu erhalten wünschte, direkte zu korrespondiren, oder hat ihr diejenigen Antworten und Auskünste zu geben, die sowohl der Chef des Konsiliums, oder iener der hokkanslen von ihm verlangen können. Ich sage wohlbedacht der Chef; denn aus dem Konsilium und von Amtswegen muss die Korresponden; nur immer durch Dekrete von der Kanzlen mit dem Konsilium, und von diesem mit den Komitaten geführet werden; aber der Chef des Konsiliums, und der von der Kanglen müssen beseelt von Gifer gur Beforderung des Guten, jur Beobachtung der dahin abzielenden Befehle, und jur hintansetzung alles Nachtheils eine Partikular-Korresponden; mit den Kommissairen führen, in welcher sie mit demselben in einiges Detail darüber einzugehen haben, wie die Befehle begreiflich und vortheilhaft auszulegen sind, und

wie sie von jedermann befolget werden müssen: Sie sollen ihnen diejenigen Klagen, die sie vernehmen, die Verbesserungen von ihren Distrikten, so ihnen einfallen oder beygebracht werden, mittheilen, kurz, mit ihnen brüderlich und freundschaftlich handeln, und das allgemeine Beste mit gleichem Eifer zu erhalten suchen.

Joseph.

Bien, im Juli 1786.

#### An Cbenbenfelben.

# herr Kangler!

Die Vorrechte und Frenheiten einer Adelschaft, oder einer Nation bestehen in allen Cändern und Republiken der Welt nicht darin, dass sie zu den öffentlichen Casten nichts beytragen, vielmehr ist ihre Belegung wie z. B. in England und Holland stärker als irgendwo; sondern sie bestehen einzig darinnen, sich selbst die für den Staat und das Allgemeine erforderlichen Casten aufzulegen, und durch ihre Verwilligung mit Erhöhung und Vermehrung der Auslagen vorzugehen. Die Frenheit der Personen ist wohl zu unterscheiden von jener der Besitzungen, in deren Rücksicht die

Eigenthümer nicht den Edelmann, sondern blos den Feldbauer, den Hauer, oder den Viehmäster, und in Städten blos den Bürger und Konsumenten, auf der Strasse und Neberfuhr blos den Reisenden und den Nebersetzer vorstellen; in welchen Fällen sie zur Erhaltung der allein das System nützbar machenden freyen Konkurren; nach ihren Besitzungen mit allen andern Bürgern und Einwohnern gleich seyn müssen.

Joseph.

Wien, im Juli 1786.

### Un Cbenbenfelben.

## herr Kangler!

Leichter und gemächlicher ist es freylich, wenn man seine Präsidial-Authorität in allen geltend macht, und nur dem Dikasterial-Schlendrian in den Expeditionen folgt, ohne sich zu bekümmern, oder zurück zu sehen, ob und wie das Gute und Anbefohlene geschieht. — Thun die Kommissaire das nämliche gegen ihre Untergebene, Vice-Gespäne, und diese wieder gegen ihre Stuhlrichter, und so diese wieder gegen ihre Porfrichter, so bleibt der Staat in der papierenen Verfassung, in der er jetzt schwebt, wo nämlich unendlich viel geschrieben, und sonst nichts gethan wird.

Hiemit erkläre ich sattsam, wenn man mich begreifen will, meine Willensmeynung aller politischer Gegenstände; diese müssen aber nun von allen Judicial-Sachen gänzlich und auf immer getrennt seyn.

Ich könnte für diese den schon anverlangten und oft urgirten Vorschlag der Septemviral-Cafel zwar abwarten: allein da ich vermuthe, dass selbe nicht nach den Grundsätzen verfasst senn wird, die mir allein ächt und wahr scheinen, so will ich der Kanzlen im Voraus gleichfalls meine Gesinnungen über selbe zur weiteren Neberlegung zu erkennen geben.

Joseph.

Wien; im Juli 1786.

#### 41.

### Un Cbenbenfelben.

## herr Kangler!

— Aus allem diesem folgt demnach, dass alles, was mit Nos Universitas anfängt, und vorwärts und rückwärts dahin führt, und daraus entstehet, ben sämmtlichen Komitaten aufhöre, und ins künstige vermieden werden muss. Im Plural existiren nur Nos Status Regni Hungariae. Diese mit ihrem König in einem Landtag versammelt sagen Statuimus u. s. w. Die Komitate aber sind Singularia; die jenem Plural platterdings Folge zu leisten haben, und nur in dem einzigen Falle, wo Deputirte zum Landtag von demselben aus-

erkohren werden müssen, können hiezu ausserordentliche Versammlungen in den Komitaten statt finden.

Der Dice-Gespan ist nichts anderes, als der vom König dieser Abtheilung, oder Gespanschaft, vorgesetzte Mann, welcher alle Berichte richtig abzugeben, und alle Befehle genau befolgen ju machen hat: man muss ihm also alles erfolgen lassen, was zu diesem seinem blos exequirenden Amte nöthig ist; hingegen auch ihm nichts auftragen, was ihn daran im mindesten aufhalten oder verhindern könnte, und ihm den Schein und die form einer überliegenden Dikasterialstelle gabe; weil er dadurch wieder nur mit formalitäten und Schreiberenen beschäftiget senn, und die Responsabilität mit Assessoren theilen müsste, wie es der bekannte handwerksgebrauch der meisten Dikasterien ist. - Bur Ausübung seines Amtes muss er nur solche Untergebene haben, die aus verschiedenen Theilen des Komitats ihm die Vorfälle berich-

₹. ]

ten. den Cokal-Augenschein nehmen, tenic kund machen, und auf deren Be Obeidt tragen, den Unterthan geg Rochekung schützen, dem Militar all amb leisten, auf die Gintreibung de zdution machen, und allenthalben Si-Rube, und Ordnung erhalten. - Diese ebenen Kommissarien, Stuhlrichter, wie man sie heissen will, ihre Abthe mögen Distrikte oder Prozesse benenn den — mögen so oder wie immer betite der Name ist gleichgültig, wenn nur i venheit der Sache bleibt. Ueberdies m **V**ice-Gespan allzeit den ältesten oder g testen Stuhlrichter ben sich im Orte damit dieser im Erkrankungsfalle, r der Reisen des Vice-Gespans, derer seinem Komitate jährlich viele vornehme oder ben dessen sonstiger Abwesenl vertreten könne. Er muss ferner ein kretar und alle nöthige Schreiber ül men, welche seine Korresponden; ut

+ 31

Journal führen; seine gange Kanglenarbeit aber muss in nichts bestehen, als in diesen Journalien, in welchen das Datum aller empfangenen Befehle und einkommenden Beschwerden richtig von Tag zu Tag angemerkt sind. In der zwenten Kolumne ist die Kurrentirung der ersteren, oder die Dekretirung der anderen, dann in Betreff jener, wenn sie durch die gewöhnliche Kurrende wieder zurückgekommen sind, und man also gewiss ist, dass sie allenthalben kund gemacht worden, so wie in Betreff der Beschwerden wieder das Datum der Befolgung vorzumerken, welches durch eine kurze Meldung von dem Stuhlrichter, den das Geschäft betrift, an den Dice-Gespan kommen muss. Von den Auskünften, Berichten und Meldungen, so dieser an das Konsilium erstattet, hat er blos den Aufsat; ben sich ju behalten, der jedoch ebenfalls in dem Journal nach dem Tage, wo selber abgeschickt worden ist, extraktive angemerkt werden muss, damit man

ihn nachsehen könne. Rathshaltung, Assessoren, Protokollführung, alles dieses sind für ihn zeitverderbliche Sachen.

Joseph.

Bien, im Juli 1786.

Die ungarische Reichsverfassung ist den wesentlichen Grundzügen nach deutsch. Die Komitate sind den Grafschaften Deutschlands nachgebildet, die Septemviri der obersten Gerichtstafel (Septemviraltafel) den sieben Kursürsten, der Erzprimas von Gran dem von Mainz. Heinrich III. von Deutschland hat im Jahr 1054 die Ungarn auf ihr unterthäniges Bitten mit der baierischen Berfassung beschenkt.

Ungarn sollte mit ben anbern Provinzen auf gleiche Weise besteuert werben. Der Kaifer schrieb barüber eigenhandig Folgendes:

«Ich wurde ber mir obliegenden Pflicht, stets für bas Wohl bes Staates zu sorgen, kein Genüge leiften, wenn ich den allgemeinen, von jedem rechtschaffenen, bentenden Mann für so fehlerhaft, brückend und unbillig erkannten Contributionssuß in Ungarn aus dem Grunde abzuändern und zu verbeffern außer acht ließe, nur weil

es beschwerlich fein könnte. Der jegige Contributionssus ift also ganzlich zu beseitigen und bagegen schreibe ich für ben kunftig einzuführenden ganz neue Grundsase vor. Die sogenannten Allodialgrunde der Abelschaft können von diefer Ausmessung und Schabung nicht ausgenommen werben.

Lebiglich von ber Entscheibung über bie gleiche Besteuerung Ungarns mit ben übrigen Provingen wird es abhangen, ob Ungarn im Berhaltnig zu den übrigen Erblandern auf gleiche Art mit felben im Sandel und Bandel zu begunftigen ober vielmehr im Gegentheil als eine bloße Rolonie zu betrachten fein werbe, aus welcher Rolonie man burch die möglichste Erschwerung einer mehreren Berbreitung ihrer Runfterzeugniffe gegen bie übrigen in ber Belegung gang außer Berhaltnig mit ihr befindlichen Erblander und burch Erhaltung fehr geringer Dreife ber Reilschaften im Lande gur wohlfeilern Berpflegung bes bort verlegten Militars nur fo viel Bortheil, als immer möglich ift, herauszuziehen trachten müßte, ohne entgegen auf ben Biebereinflug einiger Gummen, moburch fie nur ben übrigen Provingen schablich murbe, jemals benten zu tonnen. »

So ehrlich sprach Joseph zu ben Ungarn, aber vergebens. Das von ihm geschilberte unglückelige Misverhältniß besteht größtentheils noch heutzutag.

Josephs Plan, Ungarn ganzlich für europäische Bilbung heranzuziehen, scheiterte an bem Wiberstand ber hochmuthigen ungarischen Magnaten, welcher Wiberstand burch bie allerdings übelberathene Bernachlässigung ber Verfassungsform von Seite bes Kaisers ben Schein bes

Rechtes erhielt. Auf bem Sterbebette widerrief der eble Raiser den größten Theil seiner wohlthätigen Neuerungen. Er sprach damals zu den Ungarn die schmerzlichen Worte:

« Wir haben in Gnaben befchloffen, die öffentliche Bermaltung bes Königreichs und bie Rechtspflege von bem erften Tage bes fünftigen Monats Mai (1790) an wieber gang auf ben Fuß zu fegen, auf bem fie maren, als Wir im Sahr 1780 nach bem hinscheiben Ihrer geheiligten Majestät ber verwitweten Raiferin und apoftolifchen Königin, Unfrer geliebteften Frau Mutter, bas Staatsruber übernommen haben. Bir hatten feit Unferm Regierungsantritt in ber öffentlichen Bermaltung Eines und bas Andere aus Gifer für bas allgemeine Befte und blos in ber hoffnung abgeanbert, bag ibr, burch die Erfahrung belehrt, baran ein Wohlbehagen finden werbet. Best haben Wir Uns überzeugt, bag ihr ber alten Berwaltungsart ben Borgug gebet und in ihr allein eure Glückfeligkeit fuchet und finbet; Wir wollen alfo nicht anfteben, eure Bunfche zu erfüllen. - Dabei ift es aber Unfer Bille, bag Unfer Toleranzebift, bann die Anordnungen über die Einrichtungen der Pfarren, fo wie bie megen ber Unterthanen, fowol ihre Behandlung ale ihr Berhaltnif zu den Grund. herren betreffend, in ihrer Rraft verbleiben. »

Die Ungarn brachen über ben Wiberruf des sterbenben Kaisers in tollen Jubel aus, und als die Nachricht von dem Tode Josephs einlief, war die hochherzige Nation barbarisch genug, ihren Jubel nicht nur nicht schweigen zu lassen, sondern ihn zu steigern. Wegen bes Berfahrens gegen Polen und Ungarn wird Raifer Joseph am bitterften getabelt.

Die Theilung Polens will ich weber rechtfertigen noch auch nur entschulbigen, obwol ich keineswegs zu benjenigen gehöre, welche bie stockaristofratischen Polen als Freiheits-helben und Martirer bewundern und befingen.

Wegen bes Verfahrens gegen Ungarn zeiht man Joseph herzlofer Undankbarkeit. Man erinnert an die Erhebung ber Ungarn für Maria Theresia, so wie man in Betreff Polens an die Nettung Wiens erinnert.

Beibe Ereigniffe werben nicht nur von polnischen und ungarischen, sondern leider auch von deutschen Schriftstellern fortwährend jum Nachtheil Desterreichs und Deutschlands geschichtswidrig übertrieben wichtig gemacht.

Die Polen haben Wien nicht gerettet, sondern nur retten geholfen, und sie thaten es keineswegs aus purer Großmuth, sondern sie stritten vor Wien zugleich auch für ihr Polen.

Die Ungarn thaten für Maria Theresia erstlich nur bas, was jeder ritterliche Mann für eine flehende Frau thut. Sie erhoben sich ferner für das selbst gewählte Regentenhaus, für ihren legitimen König, für sich selbst; benn Baiern machte ja auch auf Ungarn Ansprüche.

Josephs Verfahren mit Ungarn war der Form nach rechtswidrig, es war unpolitisch; aber undankbar war es nicht. Eben um den Ungarn seine Dankbarkeit zu beweisen, wollte sie Joseph aus ihren barbarischen Zustänben zu europäischer Gesittung erheben. Zu dem Ende

### An Cbendenfelben.

# herr Kangler!

Leichter und gemächlicher ist es freylich, wenn man seine Präsidial-Authorität in allen geltend macht, und nur dem Dikasterial-Schlendrian in den Expeditionen folgt, ohne sich zu bekümmern, oder zurück zu sehen, ob und wie das Gute und Anbefohlene geschieht. — Thun die Kommissaire das nämliche gegen ihre Untergebene, Vice-Gespäne, und diese wieder gegen ihre Stuhlrichter, und so diese wieder gegen ihre Dorfrichter, so bleibt der Staat in der papierenen Versassung, in der er jetzt schwebt, wo nämlich unendlich viel geschrieben, und sonst nichts gethan wird.

hiemit erkläre ich sattsam, wenn man mich begreifen will, meine Willensmennung aller politischer Gegenstände; diese müssen aber nun von allen Judicial-Sachen gänzlich und auf immer getrennt senn.

Ich könnte für diese den schon anverlangten und oft urgirten Vorschlag der Septemviral-Casel zwar abwarten: allein da ich vermuthe, dass selbe nicht nach den Grundsätzen versasst senn wird, die mir allein ächt und wahr scheinen, so will ich der Kanzlen im Varaus gleichfalls meine Gesinnungen über selbe zur weiteren Neberlegung zu erkennen geben.

Joseph.

Wien; im Juli 1786.

#### 41.

### An Chendenfelben.

# herr Kangler!

— Aus allem diesem folgt demnach, dass alles, was mit Nos Universitas anfängt, und vorwärts und rückwärts dahin führt, und daraus entstehet, ben sämmtlichen Komitaten aufhöre, und ins künstige vermieden werden muss. Im Plural existiren nur Nos States Regni Hungariae. Diese mit ihrem König weinem Candtag versammelt sagen Statuimseinem Candtag versammelt sagen Statuimseu. s. w. Die Komitate aber sind Singularied die jenem Plural platterdings Folge zu leisten haben, und nur in dem einzigen Falle, w. Deputirte zum Candtag von demselben ars

erkohren werden müssen, können hiezu ausserordentliche Versammlungen in den Komitaten statt finden.

Der Vice-Gespan ist nichts anderes, als der vom König dieser Abtheilung, oder Gespanschaft, vorgesetzte Mann, welcher alle Berichte richtig abzugeben, und alle Befehle genau befolgen ju machen hat: man muss ihm also alles erfolgen lassen, was zu diesem seinem blos exequirenden Amte nöthig ist; hingegen auch ihm nichts auftragen, was ihn daran im mindesten aufhalten oder verhit hindern könnte, und ihm den Schein und die for form einer überliegenden Dikasterialstelle m gabe; weil er dadurch wieder nur mit forma-Nost litäten und Schreiberenen beschäftiget senn, wund die Responsabilität mit Assessoren thei-Sielen müsste, wie es der bekannte handwerksgingebrauch der meisten Dikasterien ist. - Bur a plantibung seines Amtes muss er nur solche fullntergebene haben, die aus verschiedenen achtoCheilen des Komitats ihm die Vorfalle berichlespont, dem ich aber auf der Seite Romeliens nothwendig zuvorkommen muss.

Adieu Kaunit;!

Ihr

Joseph.

3m Juni 1787.

Diese beiben Briefe muffen auf ben Verehrer bes Raifers und auf ben öfterreichischen Patrioten ben traurigften Eindruck machen. Sie bezeichnen ben Anfang ber unrühmlichen und ungluckseligen Verbundung Defterreichs mit Rufland, welche Verbundung eben jest zum Schimpf und Schaden Defterreichs neu befestigt werben soll.

Ungeachtet ber ungludlichen Freunbschaft mit Rußland aber erkannte Joseph die Gefährdung Desterreichs burch das Borruden Rußlands ans schwarze Meer; erkannte, daß Desterreich der russischen Eroberungssucht von Rumelien aus nothwendig zuvorkommen musse. Joseph wollte dies in dem darauf folgenden Krieg bewerkstelligen, aber sein Unstern vereitelte es. Seit dem Tode Josephs aber hat Desterreich nicht nur alle Errungenschaften in jenen Gegenden verloren, sondern freundschaftlich zugesehen, wie Rußland an unstrer Grenze herauf bis ans abriatische Meer vorgebrungen! Maria Theresia hatte an Katharina II. geschrieben, baß sie zwar immer Ihrer russischen Majestät getreue Schwester, aber freiwillig niemals Rachbarin sein wolle. Soseph erklärte bei ber Zusammenkunft mit Friedrich zu Reisse, baß weder seine Mutter noch er jemals zugeben wurden, daß die Russen im Besis ber Moldau und Wallachei blieben! — Und jest — ?!

#### An eine Dame.

#### Madame!

Ich sehe die Verbindlichkeiten eines Monarchen gar nicht ein, dass er einem seiner Unterthanen darum eine Stelle verleihen solle, weil er ein Edelmann von Geburt ist. Haben Sie in Ihrem Gesuch wichtigere Beweggründe, als die, wovon ich gegen Sie erwähnte? Sagen Sie nicht, Ihr verstorbener Gemahl wäre ein verdienter General, und ein Kavalier von einem angesehenen hause gewesen? und Sie versprechen sich von meiner Gnade für Ihre familie eine Kompagnie unter meinen Jussvölkern für Ihren zweyten Sohn, der so eben von seinen Keisen gekommen?

Madame! Man kann der Sohn eines Generals seyn, ohne die geringste Anlage jum Offizier zu haben. Ein Kavalier von guter Familie seyn, ohne andere Verdienste zu haben, als die, dass man durch ein Spiel des Zufalls ein Edelmann geworden seye?

Ich kenne Ihren Sohn, und ich kenne, was zum Soldaten gehört. In dem Gesichtspunkt von der Kenntniss dieser beyden Gegenstände finde ich, dass Ihr Sohn keinen Karakter zum Kriegsmann habe, und dass er zu sehr mit seiner Geburt beschäftigt ist, um sich solche Dienste von ihm zu versprechen, auf die sein Vaterland einstens Staat machen könnte.

Weswegen ich Sie bedaure, Madame! das ist, dass Ihr Sohn weder zum Offizier, noch zum Staatsmann, noch zum Priester tauge. Aurz gesagt, dass er nichts als ein Edelmann und das von ganzer Seele ist.

Danken Sie es Ihrem günstigen Schicksal, dass, indem es Ihrem Sohn alle Calente ver-

sagt, ihn zugleich in den Besitz ansehnlicher Güter versetzet habe, die ihn dafür hinlänglich entschädigen, und die ihm zugleich meine ganze Gnade enthehrlich machen.

Ich hoffe, dass Sie unparthenisch genug sind die Ursachen einzusehen, die mich zu einer Entschliessung genöthiget haben, die Ihnen vielleicht unangenehm senn wird, die ich aber für nothwendig angesehen habe. Adieu Madame!

Ihr

wohlaffektionirter Joseph.

Lachfenburg, ben 4. August 1787.

An Ferdinand Graf von Trautmannsdorf, Minister in Nieberlanden.

### Liebster Graf!

In der Chat, es kann der Bemerkung eines Philosophen nicht entgehen, dass seit einiger Zeit ein Geist der Widersetzlichkeit sich über Europa verbreite, der um so mehr Epoche senn muss, da wir in einem Jahrhundert sind, wo gute Könige regieren.

Man war benm Emporkommen der Philosophie in einem täuschenden Zustande, hatte sich von der Aufklärung Ordnung im bürgerlichen Leben, und mehrere Folgsamkeit für die Gesetze versprochen, da sie die nothwendig: Wirkung des Nachdenkens eines gutgesinnten Unterthans seyn müsste.

Es würde vielleicht zum Cabyrinth des menschlichen Geistes seyn, wenn man die Ursachen, die so viele unruhige Bewegungen hervorgebracht, hievon aufspüren wollte. Bey allem dem ist es merkwürdig, dass Frankreich durch Unterstützung von Amerika dem Freiheitssinn Stoff zum Denken gegeben hat.

Holland war der erste Staat in Europa, der sich durch die aristokratische Herrschsucht einiger Bewind-Häbers zum veruneinigten Land gemacht, die endlich Preussen Friede im Erbtheil Oraniens gebot.

In der Region dieser Gegenden empörten sich die Niederländer; meine eigene Unterthanen widersetzten sich den Verfügungen, die ich zum Bessten dieser Provinzen getroffen habe, und an der Spitze des Jeanhagels stunden die Edlen der Nation! Selbst Frankreich succedirte in diesen Verwirrungen dadurch, dass es die Notablen zusammenberief; das Volk wähnte sich unter Heinrich IV. zu senn, hosste von den oratorischen Calenten ihrer Repräsentanten so vieles. Die Menschen verlangen mit Ungestümm eine Frenheit, die ihnen nachtheilig würde, da die wenigsten hievon Kenner des Gebrauchs desselben sind.

Möchten alle die zur Erziehung und zum Volkstone mit beytragen können, dem Unterthan darstellend machen, dass die meisten Revolutionen eine Wirkung des Ehrgeitzes einiger Wenigen seyen, dass diese das Volk zu Ausführung ihrer Absichten gebrauchen, und dass der glückliche Ausgang einer Empörung mit Strömen Bürgerbluts erkaust werden müsse. Beinahe wären die Jahrhunderte Albas und der Pragonaden von den Valsis wieder ausgelebt, hätte nicht ein Genius von höherer Macht den Oelzweig über Europa ausgebreitet, und dem Toben der Unzusriedenen Einhalt gethan.

Die Begebenheiten in Gesterr. Niederlanden haben mir verdrüssliche Augenblicke gemacht; und dieses Volk wird sich die Zuneigung nicht wieder erwerben, die ich einstens für es empfand.

Joseph.

Bien, im Geptember 1787.

## An einen feiner Freunde.

## Mein freund!

Wenn es einstens Neronen, und einen Dionys gab, der über die Schranken seiner Macht hinaus gieng, wenn Tyrannen gewesen, die einen Missbrauch von der Gewalt gemacht, die ihnen das Schicksal in die Hände gab, ist es darum billig, dass man unter dem Vorwand von Besorgnissen die Rechte einer Nation für die Zukunst zu bewahren, einem Fürsten alte mögliche Hindernisse in seinen Regierungsanstalten in Weg gelegt, die nichts anders als das Wohl und das Besste seiner Unterthanen zum Endzweck haben?

Ich habe seit dem Antritt meiner Regierung mir jederzeit angelegen senn lassen, die Vorurtheile gegen meinen Stand ju besiegen; mir Muhe gegeben, das Butrauen meiner Völker zu gewinnen; und seit ich den Chron bestiegen, habe ich mehrmalen Beweise davon abgelegt, dass das Wohl meiner Unterthanen meine Ceidenschaft sen; dass ich jur Befriedigung derselben keine Arbeit, keine Mühe, und selbst keine Qualen scheue, und dass ich genau die Mittel überlege, die mich den Absichten näher bringen, die ich mir porgesetzt habe: und dem ohngeachtet finde ich in den Reformen allenthalben Widersetzlichkeiten von solchen, von welchen ich es am wenigsten vermuthen konnte.

Als Monarch verdiene ich das Misstrauen meiner Unterthanen nicht; als Regent eines grossen Keichs muss ich den ganzen Umsang meines Staats vor Augen haben, den ich mit einem Blick umsasse, und kann auf die separaten Stimmen einzelner Provinzen, die nur ihren engen Kreis betrachten, nicht allzeit Rücksicht nehmen.

Das Privat-Besste ist eine Chimäre, und indem ich es auf einer Seite verliere, um meinem Vaterland damit ein Opfer zu bringen, kann ich auf der andern Seite an dem allgemeinen Wohl Antheil nehmen! — Aber wie Viele denken daran!

Wenn ich unbekannt mit den Pslichten meines Standes, wenn ich nicht moralisch davon überzeugt wäre, dass ich von der Vorsehung dazu bestimmt sene, mein Diadem mit all der Cast der Verbindlichkeiten zu tragen, die mir damit auserleget worden, so müsste Missvergnügen, Unzufriedenheit mit dem Coos meiner Täge, und der Wunsch: Nicht zu senn, diejenige meiner Empfindungen senn, die sich unwilkürlich meinem Geist darstellte. Ich kenne aber mein Herz; ich bin von der Redlichkeit meiner Absichten in meinem Innersten überzeugt, und hosse, dass, wenn ich einstens nicht mehr bin, die Nachwelt billiger, gerechter, und

unparthenischer dasjenige untersuchen, und prüfen, auch beurtheilen wird, was ich für mein Volk gethan.

Joseph.

Bien, im October 1787.

#### An eine Dame.

#### Madame!

Bie kennen meinen Karakter; Sie wissen, dass ich die Gesellschaft der Damen nur zur Erhohlung meiner Geschäfte erwähle, und dass ich dem schönen Geschlecht niemalen meine Grundsätze aufgeopfert habe, ihre Empfehlungen selten, und damalen nur höre, wenn ein würdiger Mann der Gegenstand derselben ist, der mir ohnediess nicht lange unbekannt bleibt.

Iwey von Ihren Söhnen sind bereits etablirt; der ältere, der noch nicht 20 Jahre alt, ist Kittmeister bey meinem Heere, und der jüngere erhielt durch den Kurfürsten, meinen Bruder, ein Kanonikat in Kölln. Was wollen Sie etwa noch? — Soll der erste nicht schon ein General senn, und der zwente ein Bissthum haben?

In Frankreich war dieses freylich einmal Mode; selbst die königlichen Prinzen kommandirten im 18ten Jahr schon die Armeen in Spanien. Sie wurden aber auch vom General Stahrenberg so oft zur Retirade genöthiget, dass diese Herren, so lang sie lebten, kein anderes Manoeuvre mehr fassen konnten.

Man muss aufrichtig am hofe, streng im felde, ein Stoiker ohne härte, und grossmüthig ohne Schwäche senn, und sich durch gerechte handlungen die Achtung seiner feinde erwerben; — und das sind meine Gesinnungen Madamo!

Bofenb.

Bien, im December 1787.

## 48.

### An van Swieten.

## Mein gerr!

Bis nun war die evangetische Religion in meinen Staaten niedergedrückt, die Bekenner derselben wie Fremde behandelt, bürgerliche Rechte, der Besitzstand von Gütern, Würden und Ehrenstellen, alles war ihnen geraubt.

Schon beym Anfang meiner Regierung war ich entschlossen, das Diadem mit der Ciebe meines Volks zu zieren, Grundsätze in dem Verwaltungssystem zu äussern, die ohne Unterschied grossmüthig und gerecht wären; dem zu Folge ertiess ich die Duldungsgesetze, und nahm das Joch hinweg, welches die Protestanten Jahrhunderte gebeugt.

·· <

Der Fanatismus soll künstig in meinen Staaten nur durch die Verachtung bekannt seyn, die ich dafür habe; Niemand werde mehr seines Glaubens wegen Drangsalen ausgesetzt, kein Mensch müsse künstig genöthigt seyn, das Evangelium des Staats anzunehmen, wenn es wider seine Neberzeugung wäre, und wenn er andere Begriffe von der Glückseligkeit habe.

Die Scenen der abscheulichen Intoleranz müssen ganz aus meinem Reich verbannet werden. Glücklich, dass es noch keine falsche Opfer wie Calas und Sirven gegeben hat, und dass dieser Schandfleck keine vorhergegangene Regierung betraf.

Wenn in vorigen Beiten der Wille des Monarchen Anlass zu Ungerechtigkeiten war, wenn die Schrankan ansübender Gewalt überschritten worden, und der Privat-Hass seine Nolle gespielt, so kann ich nichts mehr thun, als dass ich die Könige bedaure, die weiter nichts als Könige gewesen.

Die Toleran; ist eine Wirhung jener wohl-

thätigen Aufklärung, die nun Europa erleuchtet, die die Philosophie zum Grund, und grosse Männer zu Stifter gehabt hat. Sie ist ein redender Beweis von den Fortschritten des menschlichen Geistes, der durch die Macht des Aberglaubens sich kühn einen Weg gebahnt, welchen Jahrtausende vorher die Zoroaster und Confuze gewandelt, und der zum Glück der Menschheit zur heerstrasse der Monarchen geworden. Adieu!

Bofeph.

Bien, im December 1787.

An Friedrich Bilhelm II, König von Preußen und Rurfürft von Brandenburg.

## Mein gerr Bruder!

In der Chat, es ist die unangenehmste Aeusserung, die ich zu machen genöthiget bin, dass ich Euer Majestät angebotene Vermittlung in Ansehung der mit der Pforte entstandenen Irrungen auf das freundschaftlichste verbitten muss.

Ich habe den Wegen gezogen, und er wird nicht wieder in die Scheide kommen, bis ich Genugthuung, bis ich das wieder habe, was man meinem hause entzogen.

Euer Majestät sind Monarch; als solchem sind Ihnen die Rechte der Könige nicht unbekannt. Und ist die Unternehmung gegen die Osmanen etwas anderes, als ein wieder gesuchtes Necht auf einige meinem Hause entrissene Provinzen, deren Sesitz Zeit, Schicksal und Verhängniss meiner Krone geraubt?

Die Türken, und vielleicht nicht sie allein, haben es zur Maxime, das, was sie in widrigen Zeiten verloren, bey der ersten für sie günstigen Gelegenheit wieder zu suchen; das heisst, man lässt dem Schicksal seinen Lauf, und unterwirft sich den Fügungen der Vorsehung.

Das Haus Hohenzollern ist auf eben die Art zum Gipfel ihrer Grösse gelangt. Albrecht von Brandenburg entriss seinem Orden das herzogthum Preussen, und seine Nachfolger behaupteten sogar in dem Frieden zu Oliva die Souveränität über dieses Land. Euer Majestät verstorbener Onkel entzog meiner Mutter Schlesien, zu einer Zeit, wo sie von Feinden umringt keinen andern Schutzals die Grösse ihrer Seele, und die Treue ihres Volks gehabt.

Was haben die Höfe, die dermalen von dem Gleichgewicht in Guropa so viel Posaunens machen, was haben diese dem Hause Gesterreich zum Acquivalent ihrer nur in diesem Jahrhundert verlornen Bewitzungen gefhan?

Meine Vorfahrer mussten im Utrechter Frieden Spanien, in dem zu Wien die Königreiche Neapel und Sicilien, etwelche Jahre hierauf Belgrad und die Fürstenthümer in Schlesien, in jenem zu Achen Parma, Piazenza, Guastala, und vorher noch Cortona, und einen Theil der Gesterreichischen Combardie an ihre Nachbaren überlassen.

hat Gesterreich dasür eine andere Acquisition von Wichtigkeit binnen diesem Inhrhundert des Verlusts gemacht? Einen Theil vom Königreich Pohlen, und hieven hat Preussen einen besseren Antheil als ich. — Ich hosse, dass Euer Majestät die Ursachen meines Entschlusses die Pforte zu bekriegen sehr einleuchtendsfinden, dass Sie die Gerechtigkeit meiner Ansprüche nicht verkennen werden, und dass

Sie nicht minder mein Freund sind, wenn ich auch die Orientalen etwas travestire.

Euer Majestät können sich von mir versichert halten, dass ich bei ähnlichen Gelegenheiten die nämlichen Grundsätze in Ansehung der Erwerbungswege seiner verlornen Besitzungen von Ihnen auch gegen mich anwenden lasse, und dass itzt alle Vermittlungsgeschäfte einige Jahre Ruhe haben.

Ich empfehle mich in die Fortdauer Ihrer Freundschaft, und bin mit vieler Hochachtung

Euer Majestat

Freund und guter Bruber Joseph.

Bien, im Janner 1788.

Die Donaufürstenthumer gehörten zu verschiebenen Beiten langer ober furzer zu Ungarn, und noch immer schwört ber König von Ungarn, biefe bem Reich entriffenen Provingen zuruckzuerobern.

Ge ift merkwardig und sollte für die jegigen Lenker ber öfterreichischen Monarchie lehrreich sein, mit welcher Rlarheit schon Joseph erkannte, daß Öfterreich an der untern Donau Ersas für seine Bersuste im Westen und zugleich Gelegenheit bekommen soll, dort gut zu machen, was es hier verschulbet.

Dropfen (Geschichte bes Bellenismus) fagt über bie orientalische Frage: "Weber die ruffische Abforptionsmanier, die mit Bolen und ben Oftseelandern in gleich summarischer Beise verfahrt wie mit Samojeben und Rirgifen, noch die "jobs and monopolies" Englands, noch gar die frangofische Leichtfertigkeit und Depravation wird im Stande fein, die größte Aufgabe ber nachften So wenig wie bem feubalen Abel bes Beit zu lösen. amolften Sahrhunberts ber erfte tabne Berfuch gelang. ober bie Bater Jefuiten bes fechzehnten Erfolg gemannen, ebenso menig wird es ber Uniform ober ben Comptoirs gluden. Aber bie Aufgabe liegt flar, bie Entwickelung Europas brangt zu ihr hin und bas biplomatische Gespenst von ber boben Pforte und ihrer Integritat wird boch nicht ewig ben Weg jum Often fperren."

Diese Hare Aufgabe hat die Borfehung zunächst und vorzüglich bem beutschen Bolt zugewiesen, und Ofterreich soll ihm die Pforten öffnen und die Wege bahnen.

An Franz Karl Freyherrn von Krefel, Prafibent der Geiftl. und Stiftungs-Hofkommission.

# Berr Prasident!

Die unermüdete Sorgfalt, welche ich seit meiner Chronbesteigung vorzüglich auf Verbreitung des Unterrichts in den ächten Grundsätzen der Glaubenstehren, auf die Herstellung der Reinigkeit und erhabenen Würde der Religion, und auf die Verbesserung der Sitten gehabt, sind Seweise von dem Eifer, den ich für das Besste der Religion empfand. Don ähnlichen Absichten beseelt, habe ich in dem Verlauf weniger Jahre verschiedene Bissthümer und Domkapitel neu gestiftet, andere gehörig dotiret, in allen Provinzen meiner Reiche

die Anzahl der Pfarren und Cokal-Kaplaneyen nach den Bedürfnissen beträchtlich vermehret, vielfältige Kirchen, Pfarrhäuser und Schulen theils ganz neu erbauet, theils in besseren Stand gesetzt, in jedem Land zur Bildung guter Seelenhirten General-Seminarien und Priesterhäuser errichtet, und endlich um das Betteln der Mönchvorden, welches für die Religion eine Abwürdigung, für die Ordensleute selbst eine erniedrigende Beschäftigung, und für den Landmann eine nicht geringe Sedrükkung war, nach und nach abzustellen, denselben schon in mehreren Ländern zureichende Sinkünkte anweisen lassen.

Bu Erreichung so wichtiger und heilsamer Endzwecke betrachte ich es als ein hülfsmittel, einige der Religion und dem Ataat entbehrkiche, zum Cheil wohl auch lästige Klöster aufzuheben, und einige Pfründen einzuziehen, und deren Einkünsten ihrer eigentlichen Bestimmung gemässer zur Bedeckung des vermehrten nützlicheren Auswandes zu verwenden.

Da aber aus dem neuerviehteten Religionsfond jugleich eine grosse Anzahl der in die Welt getretenen geistlichen Bersonen benderlen Geschlechts und ihrer Biener erhalten werden müssen, meine Vorsorge aber nieht gestattet, dass einzelne Bersonen ben den zum Bessten des Staats und der Religion getroffenen Verfügungen auf irgend eine Art gekränkt werden sollen, der Ertrag des Beligionslouds bingegen noch gur Beit, und bis die beträchtlichen Bahlungen von dieser Seite sieh nach und nach vermindern werden, ju so vielfältigen Auslagen nicht gureichet, der öffentliche Schatz auch ben nunmehrigen Ariegoumständen denenselben keinen weiteren Vorschuss leisten kann; so glaube ich mir von den guten und ehrfurchtvollen Gesinnungen des sämmtlichen Alerus meiner deutschen Erbiander verspreshen m konnen, derselbe werde jur Chre Gottes, jur Verbreitung der Meligion und guter Sitten. und jum Bessten der Kirche und ihrer Diener selbst, die ohnmittelbar damit verbundenen

Absichten unterstützen, und zur Aufrechthaltung und dauerhaften Gründung des Religionskonds auf einige Zeit einen geringen Cheil ihrer Einkünste dazu bentragen.

In dieser Erwartung schreibe ich für das gegenwärtige Militärjahr 1788 auf die gesammte Geistlichkeit der deutschen Erblanden einen dem gegenwärtigen Bedürfniss des Religionstonds angemessenen Bentrag folgendermassen aus, dass

- 1) Die Besitzer einer geistlichen Pfründe, welche nach der zum Maasstab genommenen Bekenntniss vom Jahre 1782 nur 600 fl. oder weniger Einkünsten haben, von der Beysteuer fren senn,
- 2) Nur die übrigen ein höheres Einkommen geniessenden geistlichen Personen des weltlichen sowohl als regulirten Klerus nach Maasgebung ihrer fatirten Einkünsten, ohne davon etwas anderes als die Passivschulden der Stifter und Klöster in Abschlag zu bringen, ihren verhältnissmässigen Sentrag entrichten sollen.

- 3) Nach den aus den eigenen Bekenntnissen erhobenen, und jenen berechneten Einkünften des gesammten Klerus fällt zu Ausbringung der heuer ersorderlichen Summe der Guotient mit 7 fl. 30 kr. vom Hundert, oder 1/12 kr. vom Gulden aus, und ist in dem angehängten Auszuge jedem Bentragenden sein Antheil besonders auszuweisen.
- 4) Bey Stiftern und Klöstern wird die Bezahlung nicht von einzelnen Personen, sondern von den Einkünften der ganzen Gemeinde erhoben; den Kapiteln aber die beliebige Abteilung unter sich frey gelassen.

Und diese nach dem mir vorgelegten Plane approbirte Beytragssteuer werden dieselben durch die hiezu bestimmten Behörden für den Religionssond eingehen zu machen den erforderlichen Bedacht nehmen.

Joseph.

Bien, ben 28. Februar 1788.

## An Feldmarfchall Lascy.

# herr feldmarschall!

Der Krieg mit der Pforte, den ich der Eraktaten wegen mit Russland unternommen, wird Tausenden meiner Heere angenehm seyn.

Ich bin versichert, dass Sie eine innertiche Freude empfinden darüber, dass ich an Sie den freundschaftlichen Austrag ergehen lasse, in meiner Gesellschaft die Kampagne mitzumachen. Bu gleicher Zeit übertrage ich Ihnen die Oberaussicht über meine Heere, über alles das, was zum Feldzug gehört, nachdem wir mit den Russen, die Ottomanen zu behriegen, ausmarschiret sind.

Sie haben sich durch Ihren Patriotismus rühmlich ausgezeichnet; Sie, Laudon und Hadik sind Generales, deren Dienste ich so ansehen muss, als wenn sie sich freiwillig meinem Hause gewidmet hätten; — denn Jahre, Ruhm und vollkommen erfüllte Pflichten würden mir alle Ansprüche auf die Fortsetzung derselben rauben.

Ich bin überzeugt, dass Sie nicht gleichgültig für meine Zufriedenheit sind, und dass Sie bereit wären, Gesterreich Ihre Jahre, Ihre Kenntnisse und Ihr Ceben ben jedem vorkommenden Fall auss neue zum Opfer zu bringen; und diess sind die Ursachen, welche mich bewogen, Sie zum kommandirenden General zu ernennen.

Nie werde ich unerkenntlich für Ihre Dienste seyn, bey keiner Gelegenheit könnte es mir entfallen, dass Sie alles verlassen, was irgend die Tage eines grossen Mannes glücklich machen könne, um sich an die Spitze der tapferen Deutschen zu stellen, um der Anführer meiner Legionen, und mein Freund zu senn.

Ihr

Joseph.

Bien, im Februar 1788.

## **52**.

## An Fürft von Kaunis.

### Mon Kaunitz!

Es ist mir Leid, dass ich genöthiget bin Ihnen zu sagen, dass die Ottomanische Pforte der Kaiserinn von Russland, meiner Sundesverwandtinn, den Krieg angekündiget habe, dass bereits Gewaltthätigkeiten von Seite derselben ausgeübt worden, und dass die Vermittelung, die ich zur Wiederherstellung der ununterbrochenen Harmonie zwischen beyden Keichen angeboten habe, fruchtlos gewesen sen.

Den Craktaten zu Folge, die zwischen mir und Kussland existiren, kann ich die Aaiserinn der Gefahr eines Krieges, und den widrigen Folgen davon nicht allein überlassen; ich sehe mich genöthiget hieran Cheil zu nehmen, und dem Grosssultan zu erklären, dass ich ihn und seine Unterthanen feindselig behandeln werde, bis Kussland und seine Alliirten wegen Verletzung der Traktaten und wegen hintansetzung des Völkerrechts, das diese Barbaren ben der Gefangennehmung des herrn v. Sulgakow beleidiget haben, hinlängliche Genugthuung erhalten wird.

Ich gebe Ihnen den Auftrag, die Entschliessungen, so ich eben getroffen habe, und meine Massnehmungen wider die Pforte den Gesandten der fremden höfe bekannt zu machen, so wie Sie aus dem Büreau der Staatskanzley die Cirkularschreiben an alle k. k. Minister zu erlassen haben, dass der Krieg zwischen Oesterreich und den Türken auch allen respektiven höfen in gewöhnlicher Form notificiret werde.

Joseph.

Bien, ben 9. Februar 1788.

An Graf von Montmorin, Königl. Franzöf. Staatsfekretair, Minister ber auswärtigen Reichs-Affairen.

#### Monsieur!

Das Manisest der Psorte ist in einem so rührend und empsehlenden Cone geschrieben, dass ich glauben muss, der Diwan habe dasselbe in irgend einer der unberühmten Akademien in Europa versertigen lassen.

Ich bin weit darüber hinweg, die Rechte zu untersuchen, die sich die Ottomanen erlaubten hierin anzusühren, und die Niemanden überführen werden, als Cente, die Gesterreich nicht gut sind, oder solche, die heine Geschichtskunde haben. Diese Barbaren des Orients haben mehr denn zweyhundert Jahre alle mögliche Creulosigkeiten gegen meine Vorsahrer begangen, Craktaten verletzt, so ost es ihrer Kaubbegier gefiel Verherungen anzustellen, und alle Ausrührer unterstützt, die sich dem rechtmässigen König entgegenstellten.

Unter Ferdinand I erhielt der Graf Zapolya, später die Bathorys und Bethlen Gabor, endlich in den Zeiten Leopolds I die Tökely und Ragozy alle Hülfe vom Grosssultan.

Meineidigerweise verletzten sie alle Friedensbündnisse, und misshandelten die Einwohner von Hungarn auf die gransamste Art. Damalen, wenn Gesterreich mit andern feinden im Krieg verwickelt war, übersielen sie die Grenzen des Reichs mit gewassneter Hand, und versuhren wie Canibalen.

Davon erwähnen diese Barbaren nichts in dem Manifeste gegen mich, sondern rühmen sich der Freundschaft, die sie seit 1740 gegen Besterreich bezeugt hätten, auf eine solche unverschämte Weise, dass es leicht darzuthun wäre, die Ceute, so hieran geschrieben, seyen andere, als die, so gegen uns gehandelt haben.

Die Zeit ist gekommen, wo ich als Rächer der Menschheit austrete, wo ich es über mich nehme, Europa für die Drangsalen zu entschädigen, die es einstens von ihnen dulden musste, und wo ich es hosse dahin zu bringen, dass ich die Welt von einem Geschlecht Barbaren reinige, die ihr so lang zur Geisel geworden.

3m Felblager ben Semlin, ben 6. Juli 1788. Un Rarl Pring von Raffau, General in Ruffiichen, Frangöfischen und Spanischen Dienften.

#### Mon Prince!

Die erste Kampagne wider die Osmanen ist vorüber; meine Armeen haben durch die hieben bewiesene Capferkeit den Ruhm vermehret, den ihnen selbst ihre Feinde nicht streitig machen können.

Chotzim ist durch meinen fürtrefflichen Prinzen von Sachsen-Coburg, Dubitza und Nowi aber von dem berühmtesten Marschall in Europa eingenommen worden. Sabatz hat dem General Lascy ihre Thore öffnen müssen.

Dem Defensionsplane gemäss hatten die Generals auf beiden Enden der Vertheidigungs-

linien operirt, und einen beträchtlichen Cheit der Moldau und Bosnien besetzt. Ich hielt mich mit dem grossen Heer im Mittelpunkt, besbachtete Belgrad, und den Wegir.

Die Einfälle in das Banat von Temeswar sind eine Folge von Missverständniss verschiedener Generals gewesen, die den Kordon an der Grenze kommandirten. — Diess verschaffte dem Wezir die Gelegenheit sich in die Ebene von Lugosch auszubreiten und Känbereyen auszuüben. Welche Vortheile entstunden hieraus für den feindlichen Haufen!

Während dem, und wie Chotzim übergegangen war, verbreiteten sich meine, und die Völker meiner Bundesverwandtinn in der Moldau, und besetzten Jassy. Prinz Coburg gieng nach Roman, und postirte sich am Sereth bis an die Grenze von Siebenbürgen.

Ich regulirte den Winterkordon nach geendigter Kampagne, und gieng zurück nach Wien, um Vorbereitungen zum zweyten Feldzug zu machen. Im Moment von Bispositionen gieng Ocjakow im Sturm über. Potemkin krönte das Ende umserer Unternehmungen auf eine glorreiche Weise.

Im Frühjahr 1789 ist es für das deutsche Heer eine Beschäftigung Bender hinwegzunehmen, und sich an das linke User der Wonau zu ziehen. An der rechten Seite dieses Stroms erobere ich Belgrad, und breite mich in Servien aus. Wie Einnahme von Nissa, Widin, Serajo, und auswärts der Savestrom, Berbic, Banjaluka und Castanowiz sind Unternehmungen, die zum August beendiget sind. Soll der Wezir mir oder den Russen an der Wonau entgegen kommen, so muss er eine Schlacht anbieten, und nachdem er geschlagen ist, so jag ich ihn bis unter die Kanonen von Silistria.

Im Oktober 1789 verordne ich einen Kongress, nachdem Osmanns Volk die Giaurs um Frieden bitten wird. Die Traktaten von Karlowitz und Passarowitz dienen meinen Ambassadeurs zur Basis der Unterhandlungen, wobey ich mir Chotzim und einen Theil von der Mol-

dau zueignen werde. Russland behält die Halbinsel Krimm, Oczakow wird geschleist, der Prinz Karl von Schweden wird Herzog von Kurland, und der Grossherzog von Florenz Römischer König.

Dann ist Universalfriede in Europa. Bis dorthin hat Frankreich mit den Notablen der Nation Richtigkeit gemacht, und — — die andern Herren denken zu sehr an sich selbst, und zu wenig an Gesterreich.

Joseph.

Bien, im Janner 1789.

|   | · |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| • |   |   | · |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

# anhang I.

Uebersicht ber wichtigsten Reformen Sofephs II., mit vergleichenben Bliden auf bie Gegenwart.

|  |   |  | I |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  | • |  |   |

Betrachten wir ein echtes Raiferleben in feinen taiferlichen Thaten. Mit größerm Recht als jener romische Imperator burfte Joseph II. von fich fagen. daß er keinen Zag ohne irgend eine gute That vorübergeben laffen. Und Josephs Thaten maren schöpferische, welthistorische Thaten. Es werden in der Geschichte Defterreichs einige Monarchen unmäßig gelobt und wol gar mit bem Beinamen ber Großen ausgezeichnet, beren einziges Verdienst fast nur barin bestanden, daß sie recht lang gelebt, und daß mahrend ihres Lebens vielerlei Bichtiges gefcheben, mas fie eben geschehen ließen. Joseph bagegen hat nur furge Beit regiert, aber er hat in biefer furgen Beit mehr gethan als die ganze lange Reihe feiner Borganger. Joseph hat ein völlig neues Defterreich geschaffen, und wie viel Dube man fich auch gleich nach feinem Tobe gab, Alles wieder auf den alten Stand

zurückzuführen, Josephs Schöpfung war in ihren wesentlichen Grundzügen zu mächtig, es blieb wenigsstens ber Keim und Grund des Bessern bestehen. "Joseph allein ist im Stande gewesen" — sagt Schlosser — "das wenige Licht zu verbreiten, desenschen sieh die Freunde des Fortschreitens in Desterreich erfreuen und wegen dessen sie den Kaiser noch jeht im Stillen segnen."

Ich gebe in Folgenbem nur eine Uebersicht ber Reformen, die sich auf die Länder der heutigen öfterreichischen Monarchie beziehen; was im deutschen Reich und in den Niederlanden vollbracht oder versucht worden, übergehe ich aus leicht zu rechtfertigenden Gründen.

Allein auch von den eigentlich öfterreichischen Reformen können nur die wichtigsten oder auffallendsten angeführt werden, aus denen man vorzüglich ersehen kann, in welchem Sumpfe des Aberglaubens, in welcher Verwirrung der fammtlichen Verwaltungszweige Joseph die Monarchie überkommen.

Die Sorgfalt, der Ueberblick und die raftlose Thätigkeit des edlen Kaisers reißen zum Erstaumen bin. Noch nie hat sich ein Monarch seinen Beruf saurer werden lassen als Joseph. Gleich in den ersten drei Jahren seiner Alleinregierung erschienen nicht

weniger als 276 allgemeine Verordnungen, die der Kaifer fammtlich felbst mit durchgearbeitet und in der Mehrzahl mit eigenhändigen Einleitungen und Erstärungen versehen hatte.

Ich theile die Uebersicht in zwei Abschnitte. Im ersten wird aufgezählt, was Joseph als Mitregent seiner Mutter geleistet; im zweiten, was er als Aleleinherrscher vertilgt und geschaffen.

## Joseph als Mitregent.

Um 23. September 1765 wurde Joseph zum Mitregenten erklärt, jedoch mit sehr beschränkten Besugnissen, denn die mächtige Abels- und Pfassenpartei am Hose arbeitete ihm entgegen.

Joseph trat sein Regentenamt mit einer in ber Regentengeschichte aller Zeiten und Länder äußerst seltenen Handlung an. Er ließ nämlich zwei und zwanzig Millionen Gulben in Staatspapieren, die er von seinem Bater geerbt, zum Besten bes Staats verbrennen.

Auf Josephs Zureden führte Maria Theresia eine größere Sparsamteit im Hofhaushalt ein und milberte die spanische Etikette.

Joseph setzte es bei seiner Mutter durch, daß das Berbrechen der Zauberei und Bahrsagerei, worauf

in der Theresianischen Salsgerichtsordnung felbst die Todesstrafe stand, aufgehoben wurde.

Joseph bereifte zu wiederholten Malen Böhmen und Ungarn und suchte vorläufig den Zustand der Bauern einigermaßen zu verbessern.

Im Jahre 1770 bestimmte Joseph in jeder Woche einen Zag zur allgemeinen ausnahmslosen Audienz. Riemand sollte abgewiesen werden. "Ich bin einem Jeden ohne Unterschied der Person und des Ranges Gerechtigkeit schuldig", erklärte der Kaiser öffentlich.

Während der Hungerenoth in Böhmen traf 30= feph kräftige Maßregeln gegen den Getreidewucher. Bum ersten Mal wurde damale die öffentliche Wohlethätigkeit auch auf die Juden erstreckt.

Won 1770 — 73 arbeitete Joseph raftlos bahin, die Welt und besonders Desterreich von den Jesuiten zu befreien.

Im Jahre 1771 gründete Joseph ein neues Bersforgungssystem für Invaliden und Soldatenweiber.

Im Jahre 1772 führte er in Böhmen, Mähren, Schlesien, Desterreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Galizien die Conscription ein und 1773 wurde die erste Volkszählung vorgenommen, die für die genannten Provinzen nur 11,195,373 Seelen ergab, sodaß die Bevölkerung von ganz Desterreich damals

nur zu 25,498,900 Seelen angenommen werden konnte.

Abermals bereiste Joseph Ungarn, Siebenburgen und Galizien, verminderte die Noth des Landvolks und bemühte sich, den hart bedrückten Protestanten schon jest einige Duldung zu verschaffen. Je mehr er aber an diesen beiden Reformen arbeitete, desto giftiger wirkten ihm die Aristokraten und Hierarchen entgegen, und sie brachten es dahin, daß Maria Theresia in den letzten Jahren ihres Lebens mehr als je vermeintlich allein regieren wollte und ihrem thatendurstigen Sohne fast nur das Kriegswesen überließ, worin er auch mit Hulfe Lascy's und Loudons die wichtigsten Resormen durchführte.

Diesen Zeitraum einer unfreiwilligen Muße verfüßte sich Soseph durch jenes gemüthlich volksthümliche Leben, von welchem noch so viele ebenso rührende als humoristische Anekoten in Umlauf sind.
Soseph lebte mit und unter dem Bolke, wie vor und
nach ihm kein anderer der österreichischen Herrscher.
Ich kannte einen Gastwirth in der Sägerzeile zu Wien,
der manchmal seinen Gästen ein Volkstied mit dem
beliebten österreichischen Sodeln und Fingerschnalzen
vorsang, welches Kaiser Soseph im Prater mitten
unter einem frohen Volkshausen mitgesungen hatte.

Der Wirth war damals Kellnerjunge gewesen. Das Lied war sehr luftig; so oft es aber der alte Mann vorfang, rollten ihm die hellen Thranen über die Wangen.

Am 30. April 1775 wurde der Angarten dem gefammten Publikum eröffnet, und mit ihm zugleich der Prater, welcher bis dahin nur drei Monate im Jahre dem hohen Abel offen gestanden. Bekanntlich machten die Aristokraten Borstellungen dagegen, daß sie nun mit dem gemeinen Bolke zugleich dieselbe frische Luft genießen sollten. Joseph antwortete ihnen treffend: "Wenn ich immer unter meines Gleichen sein wollte, so müßte ich in der Kaisergruft bei den Kapuzinern leben."

Um dieselbe Zeit wurde das Burgtheater zur Rationalbühne erhoben. Schon früher hatte Iosseph die französischen Komödianten und die italienischen Sänger und Tänzer verabschiedet. Als für die erstern der französische Gesandte sich verwendete, weil er sonst gänzlich auf das Vergnügen des Theaters verzichten müßte, gab ihm der Kaiser die prächtige Antwort: "Machen Sie es, wie mein Gesandter in Paris es machen muß, lernen Sie Deutsch." — Setzt hat sich dies Alles wieder sehr geändert, und gerade jeht, wo in ganz Deutschland lebhafter als je das

deutsche Bewußtsein zu herrschen beginnt. In confequenter Opposition gegen den Beitgeift begunftigt man jest in Bien abermals welsches Theaterwefen. 3m f. f. Opernhause spielen ben ganzen Winter über französische Baudevillisten und Hof und Abel menben große Summen auf, um der deutschen Raiferftadt diefen Runftgenuß, diefe öffentliche Uebung in der parifer Leichtfertigkeit zu verschaffen. Drei Monate im Jahre leiern Staliener für maglos hohe Preise drei welfche Opern vor und der hohe Abel schwimmt in Entzuden. Aber nicht genug an bem; ber bobe Abel führt selber sowol zu hocheigenem, als auch zum Bergnügen bes Sofs parifer Gaffenhauerftudchen auf und etliche fervile Zeitungefdreiber, denen man erlaubt, den Runstproduktionen der Erdengötter in einem verftedten Binkelchen beigumobnen, rubmen es dem öfterreichischen Lesepobel, wie die öfterreichische vornehme Welt von frangofischen Komödianten gar nicht zu unterscheiden sei, wie gräfliche und fürstliche Damen mit vollkommenfter Raturlichkeit parifer Grifetten barftellen u. f. m.

Am 1. Janner 1776 wurde die Folter abgesichafft, an welcher humanen Verfügung nebst dem edlen Sonnenfels auch Joseph den bedeutendsten Anstheil hatte.

Die letten Sahre der beschränkten Mitregentschaft füllten Reisen in der Monarchie, die Reise nach Frankreich, der bairische Erbfolgestreit und die Reise nach Petersburg.

Einen schönen Triumph feierte Joseph durch feine Leutseligkeit in dem neuerworbenen Innviertel. Das Bolk zog bem berühmten Bolkskaifer überall jubelnd entgegen und sprach es unaufgeforbert und ungezwungen laut aus, daß es fich glücklich schäte, unter einen so gerechten und gutigen Raifer gekommen zu fein, bei bem die Bauern auch etwas gelten. Im Schlosse Permang trat Joseph ans Kenster und fragte bas im Sofe bicht gebrangte Bolf: "Seib ihr Alle aus bem Innviertel?" Gin taufenbstimmiges Ja erscholl. "Nun, da find wir ja Alle Landsleute!" rief der Raiser hin= Jest war unter bem Bolke fein Saltens mehr. Im Ru war bas Tafelzimmer voll von Bauern, Die den Raifer effen feben wollten. Joseph ließ fie aewähren, reichte ihnen Wein und unterhielt fich mit Diesem und Jenem von ben Angelegenheiten bes Landes.

## Joseph als Alleinherrscher.

Was Joseph bald nach seinem Regierungsantritte schriftlich erklärt hatte, nämlich: "Ich habe die Philosophie") zur Gesetzeberin meines Reichs gemacht", das bewies er auch gleich ansangs recht auffallend badurch, daß er weder sich selber dem lästigen Ge-

<sup>\*)</sup> Mit diesem edlen Ausspruche stimmte der Kaiser mit Plato überein, der seinen idealen Staat bekanntlich von Philosophen regiert haben wollte; aber sogar ein römischer Monch hat denselben Gedanken ausgesprochen. Der Dominikaner Campanella, der im 17. Jahrhundert eine Sonnenskadt als ideales Staatsmuster schildert, will, daß der Staat von einem Großmetaphysiker regiert werde, dem drei Minister als Stärke, Weisheit und Liebe zur Seite stehen sollen. Dagegen sagte Friedrich der Große, der doch selber der philosophische König genannt wird: "Wenn ich eine Provinz recht empsindlich strasen wollte, ließe ich sie durch einen Philosophen regieren."

pränge ber Krönung, noch seine Bölker ber bemusthigenden Ceremonie ber Hulbigung unterwarf. Bon ben gänzlich in mittelalterlichen Borurtheilen befangenen Ungarn wurde ihm dies allerdings sehr übel genommen und als Baffe der bittersten Opposition gegen ihn gebraucht, sodaß sich der edle Kaiser endlich zur Nachgiebigkeit gezwungen sah und auf dem Sterbebette einen Krönungbreichstag für das Jahr 1791 ausschrieb, den er aber nicht mehr erlebte.

Joseph ging unmittelbar nach seiner Thronbesteigung mit rafcher Entschloffenheit baran, die verschiebenen öfterreichischen Erblander zu einem einzigen centralifirten Staate zu vereinigen und alle Bolfer berfelben burch beutsche Bilbung zu Desterreichern zu machen. Er theilte baber die ganze Monarchie ohne Ausnahme in dreizehn Regierungsbezirke. 1) Galigien; 2) Böhmen; 3) Mabren und Schlesien; 4) Unteröfterreich; 5) Inneröfterreich; 6) Tirol; 7) Borberösterreich; 8) bie Lombardei; 9) Görz, Gradista, Trieft; 10) Ungarn und das Banat; 11) Siebenbürgen; 12) Kroatien; 13) die Niederlande. Josephs Centralisationsplan ift allerdings nicht gelungen, und sein Nachfolger gab fich auch in diefer Beziehung alle Mühe, die Schöpfung feines großen Bruders umzustoßen; bennoch hat jene Berfügung wohlthätig gewirkt und mas heutzutag in der öfterreichischen Monarchie von öfterreichischem Gefammtbewußtfein vorhanden ift, hat seine Quelle in dem damaligen Machtgebot bes Raisers. Heutzutag benimmt fich bie öfterreichische Regierung fo, als ob fie es absichtlich dahin bringen wollte, daß fich die öfterreichischen Bolfer nicht zusammen, fondern vielmehr auseinander gewöhnen follten. Die Schonung nationaler Gigenthumlichkeit foll hiermit keineswegs getabelt fein, aber in reinen Verwaltungsfachen zerklüftet bie Regierung absichtlich die Monarchie und fie gibt hierin nicht etwa den Bunfchen der verschiedenen Provinzialen nach, fondern fie wird ihnen baburch läftig. wie dies namentlich bei den Zwischenmauten. Die selbst die deutschen Provinzen trennen, und bei den Reifepäffen ins Ausland auffallend hervortritt.

Mit wahrhaft kaiserlicher Entschlossenheit ging Joseph an die Kirchenreform. Er wußte, daß durch ihre Vollbringung jede andere Verbesserung bedingt sei; wie denn auch heutzutag ein wahrhafter Fortschritt in Desterreich nur nach vorausgegangener Kirchenreform möglich ist. Die Zwecke, die sich Joseph für sein kirchliches Streben setze, waren: Befreiung von Rom, Abschaffung des Mönchswesens und des mit ihm zusammenhängenden Aber-

glaubens, zeitgemäße und vaterländische Bildung der Geistlichkeit und Einrichtung eines vernünftigen Gottesdienstes.

Am 24. März 1781 wurde jede Verbindung ber Ordensgeistlichen mit ausländischen Generalen und Obern aufgehoben und streng untersagt und die gesammte Regulargeistlichkeit der Monarchie den einsheimischen Bischöfen unterworfen.

Diese Verordnung besteht zwar noch heutzutag, wird aber immer häusiger übertreten und umgangen. Ramentlich erlauben sich dies ungestraft die Liguorianer und Sesuiten, die nicht nur fortwährend mit Rom, Portugal und Belgien in Verbindung stehen, ihre Kleriker und österreichisches Geld dorthin senden, sondern auch die einheimischen Studiengesetze umgehen.

Am 26. März besselben Sahres erschien die Versordnung, daß alle für Desterreich bestimmten papstelichen Breven und Bullen vor ihrer Bekanntmachung der Regierung vorgelegt werden müssen und ohne das placitum regium nicht verössentlicht werden dürsen. Dasselbe wurde den Bischöfen und Erzbischöfen in Betress ihrer Hirtenbriese besohlen. Zugleich wurde verfügt, daß die Bullen in coena Domini und Unigenitus abgeschafft und die erstere sogar aus den kirchlichen Ritualien herausgerissen und vertilgt wers

ben sollte. Am 14. April 1781 wurden die den Papsten vorbehaltenen Absolutions= und Dispensfälle aufgehoben. Am 1. Oktober 1781 wurde befohlen, daß
auch die papstlichen Bestätigungsbriefe für die Bischöfe und Erzbischöfe der Genehmigung der Regierung vorgelegt werden und daß die Bischöfe und
Erzbischöfe noch vor der papstlichen Bestätigung dem
Kaiser einen besondern Sid der Treue und des Gehorsams gegen alle Landesgesete ohne Ausnahme
schwören müßten.

Diese wohlthätige Verfügung ist heutzutag in wesentlichen Stücken durch den eigenmächtigen Wiberstand der Geistlichkeit aufgehoben. Die Bischöfe und ihr Rlerus weigerten sich bekanntlich mit einem Mal in Betress der gemischten Shen das Zoleranzegesetzu beobachten und die Regierung hat ihnen nachgegeben. Auch nennen sich die Bischöfe, die doch ihre Anstellung einzig dem Kaiser verdanken, in ihren Hirtenbriesen immer nur: "Bon Gottes und des heiligen römischen Stuhles Gnaden", ohne des Kaisers mit einem Worte zu erwähnen. Die Erzbischöfe mussenst einem Worte zu erwähnen. Die Erzbischöfe mussen sich das sogenannte Pallium, das doch lediglich in Folge einer römischen Geldspekulation eingeführt worden, immer noch um hohe Summen (ich glaube 36,000 Fl. C. M.) von Rom kaufen.

Am 4. Oktober 1781 wurden die Cherecurfe nach Rom untersagt und den Bischöfen aufgetragen, in vorkommenden Fällen aus eigener apostolischer Macht, ohne eine papstliche Einwilligung abzuwarten, zu dispensiren. Durch das Chepatent vom 16. Jänner 1783 wurde erklärt: "Die She als bürgerlicher Vertrag und alle daraus sließenden Rechte und Verbindlichteiten erhalten ihre Kraft und Bestimmung ganzallein von den landes fürstlichen Geseten.

Auch in bem noch geltenben burgerlichen Befetbuche, welches Raifer Frang im Sahre 1811 gege= ben, wird verfügt, daß von Chehinderniffen lediglich die Landesstelle dispensire und fich blos mit dem betroffenen bischöflichen Orbinariat ins Einvernehmen zu feten habe. Diefe Berfügung tommt auch in bem von dem Priefter Rechberger verfaßten Lehrbuche des öfterreichischen Kirchenrechts vor. Dolliner ftellt in seinem vortrefflichen, mit öfterreichischer Cenfur gedruckten Sandbuch bes Cherechts zwei Paragraphen nebeneinander, in deren erstem er ben Spruch bes Concils: "bag berjenige, welcher laugnet, baß die Rirche das Recht habe, auflösende Chebindernisse au feten, verflucht fei", beleuchtet, und unmittelbar barauf nach allgemeinem und öfterreichischem Rechte beweift, daß die Rirche das angemaßte Recht nicht hat und daß die Priefter vom Staate gezwungen werden frunen, Brantleute zu trauen, gegen deren Berehelichung die Landesstelle nichts einzuwenden hat. Allein dies Alles fleht ganz schon und gut auf dem Papiere, in der Prapis aber weifen die Landesstellen die Brantleute gänzlich an die Bischöfe und diese senden die Sache und das gute Geld der armen Desterreicher nach Rom.

Im 21. Anguft 1787 wurde bas Gefet erlaffen, daß von nun an "tein Titel eines papftlichen Saus: pralaten, apostolischen Protonotars u. dal. bei bem papflichen Stuble angefucht, noch auch über ein folches Berleibungsbreve bas placitum regium ertheilt werden sollte, wenn nicht zuvor der Impetrant bie landesfürftliche Erlaubniß, folches zu fuchen, erhalten und zugleich ein zuverläffiges Bergeichnif ber diesfälligen Roften zu Rom beigelegt haben wurde. Dhne Erfüllung folder Bedingniffe maren alle bergleichen romische Concessionen schlechterbings abzuweisen." — Am 1. Janner 1788 wurde das Amt der papftlichen Rotarien bei den bischöflichen Confistorien ganglich abgeschafft und die Bischöfe angewiesen, fich Notare, falls fie folche bei gewiffen Aften brauchten, felber zu ernennen.

Bugleich mit ber Aufhebung ber Berbindung öfter-

3

reichischer Monche mit Rom wurden die ausländi= schen Mönche entfernt. Ferner murde allen Klöstern verboten, in den nachsten zwölf Jahren Novigen aufzunehmen. hierauf mußten genaue Ausweise über das gefammte bewegliche und unbewegliche Bermögen der Klöster eingereicht werden. Am 20. Dezember 1781 erging endlich folgendes Handbillet: "In Betrachtung, daß diejenigen geiftlichen Orben mannlichen und weiblichen Geschlechts, welche ein blos beschauliches Leben führen, jum Beften bes Nachsten und der burgerlichen Gefellschaft nichts Sichtbarliches beitragen, sehe ich mich veranlagt, die Aufhebung folder geiftlichen Orden beiderlei Geschlechts von nun an allgemein in meinen Staaten festzuseten." - Jedoch trifft den Raiser durchaus nicht der Vorwurf, daß er die Religiofen der aufgehobenen Rlöfter ins Elend gestoßen; benn es wurde für ihren Unterhalt anständig gesorgt und benen, die in ausländische Rlöfter auswandern wollten, Reifegelb gegeben. In den folgenden Jahren wurden noch viele andere Rlofter aufgehoben, welche eben nicht zu den contemplativen gehörten. Man berechnet, Joseph habe in acht Jahren 700 Klöster aufgehoben und Desterreich von etwa 36,000 Mönchen befreit. Doch blieben noch immer über 1200 Klöfter übrig und barunter gerade

hat und daß die Priester vom Staate gezwungen werden können, Brautleute zu trauen, gegen deren Berehelichung die Landesstelle nichts einzuwenden hat. Allein dies Alles steht ganz schön und gut auf dem Papiere, in der Praxis aber weisen die Landesstellen die Brautleute gänzlich an die Bischöfe und diese senden die Sache und das gute Geld der armen Desterreicher nach Rom.

Um 21. August 1787 murbe bas Befet erlassen. bag von nun an "fein Titel eines papftlichen Sausprälaten, apostolischen Protonotars u. bal. bei bem papftlichen Stuhle angefucht, noch auch über ein foldes Verleihungsbreve das placitum regium ertheilt werden follte, wenn nicht zuvor der Impetrant die landesfürstliche Erlaubniß, folches zu fuchen, erhal= ten und zugleich ein zuverläffiges Bergeichniß der diesfälligen Roften zu Rom beigelegt ha= ben wurde. Dhne Erfullung folder Bedingniffe maren alle dergleichen römische Concessionen schlechter= bings abzuweisen." — Am 1. Janner 1788 murde das Amt der papstlichen Notarien bei den bischöfli= chen Confistorien ganglich abgeschafft und die Bischöfe angewiesen, sich Notare, falls sie folche bei gewiffen Aften brauchten, felber zu ernennen.

Bugleich mit ber Aufhebung ber Berbindung öfter-

Rlöfter wiederhergestellt und bazu noch neue Monche, und zwar die schlimmften aus allen, Liguorianer und Befuiten, eingeführt. Allenthalben in dem schönen Desterreich wimmelt es von den monchischen Gespenftern des Mittelalters. Das fleine Land unter ber Enns hat 49 Klöster mit 900 Mönchen; Tirol mit einer Bevolferung von taum 800,000 Seelen muß 57 Rlöfter mit 1000 Monchen erhalten. Böhmen bat 75, Galizien 73 und das bettelarme Dalmatien 54 Rlöfter. In Wien gibt es Kreugherren, Dalthefer, Benediktiner, Dominikaner, Kapuziner, Frangistaner, Barnabiten, Mechitariften, Gerviten, Dinoriten, Piariften, Barmherzige Bruber und Schwe-Bern, Liguorianer, Elifabethinerinnen, Galefianerin= nen, Ursulinerinnen und Liquorianische Bügerinnen. Deffenungeachtet niften fich von Sahr zu Sahr zahlreicher die Jesuiten ein. Kast der ganze missenschaft= liche Borbereitungsunterricht, d. h. fast alle Gomnafien und fogenannten philosophischen Schulen find in den Sanden der Monche und felbft den wenigen weltlichen Gymnafien find Monche oder boch Priefter als Präfekten vorgesett, die den Unterricht in bem monchischen und romischen 3mange erhalten. Aber auch febr viele Bolks- und Bürgerschulen find mit Monchen befett. Wenn dies Alles von jedem benkenden Desterreicher schmerzlich beklagt wird, so soll damit keineswegs das Verdienst geläugnet sein, welches sich die Mönche einst um Bolksbildung und Wissenschaften erworben. Allein was vor taufend Jahren heilsam gewesen, das ist heutzutag versberblich.

Um ben Klerus zu bilden, wurde erstlich am 29. Fänner 1781 angeordnet, daß auch die Mönche sich den allgemeinen öffentlichen Studien widmen und erst nach vorausgegangener strenger Prüfung zur Seelsorge zugelassen werden sollten. Schon früher, am 12. November 1780, war allen Desterreichern verboten worden, im deutschen Collegium zu Rom\*) zu studiren; es wurde dafür 1782 zu Pavia ein beutsch-ungarisches Collegium für Theologen gegründet. Später sührte Ioseph als allgemeine Bildungsanstalt des ganzen Klerus die Generalseminarien ein. Die wichtigste Verfügung dabei war, daß alle philosophischen und theologischen Privatlehranstalten der bischöflichen Consistorien wie der Klöster aushören und alle Geistlichen ohne Ausnahme in den

<sup>\*)</sup> Dieses Collegium besteht bekanntlich noch. Die Böglinge tragen rothe Kalare und werden baher von den Römern hochst treffend Krebse genannt. Die Mehrzahl dieser deutschen Krebse bilden Baiern und Rheinpreußen.

Generalseminarien studiren sollten. Ueberdies murbe festgeset, daß das Kirchenrecht nur von weltlichen Professoren gelehrt werden sollte.

Dies Alles ift nun wieber im schlimmsten Sinne anders geworden. Die Bischöfe haben wieder ihre eigenen theologischen Schulen und Seminarien, die sie im römisch=hierarchischen, im zeitwidrig bigotten Sinne leiten und knechten. Aber auch die Klöster haben ihre eigenen theologischen Hauslehranstalten, und man kann leicht benken, was für eine Theologie und besonders was für ein Kirchenrecht in solchen Schulen gelehrt wird. Die Folgen, hierarchische Anmaßung und mönchische Unduldsamkeit, sind auch bereits eingetreten.

Eben nur eine unglückliche Maßregel Sosephs hat man hier beibehalten, nämlich die am 9. Februar 1784 einzgeführten Concursprüfungen bei Vergebung der Pfarzamter. Dieses Concurswesen, welches in Desterreich auch bei Besetung der akademischen Prosessuren waltet, ist im höchsten Grade vom Uebel, denn es gibt der Protection und Parteilichkeit, der Bestechlichkeit und Rachsucht der Eraminatoren den verderblichsten Spielzraum und ist in unzählichen Fällen schuld, daß gesschieße Köpse zurückgeschreckt und unterdrückt, schweiszwedelnde Schwachköpse dagegen besördert werden.

Eine sehr wohlthätige Maßregel zur Reinigung bes Priesterstands war die am 30. August 1784 erfolgte Abschaffung der fogenannten "Meßpfaffen". Es gab in Wien allein über 500 Geistliche, die nichts thaten, als für Geld Messe lasen. Die Mehrzahl derfelben bestand aus so rohen und unsittlichen Rensschen, daß damals das Sprichwort herrschte: "Liesberlich wie ein Meßpfass."

Heutzutag gibt es in ben größern öfterreichischen Städten wieder eine Menge folcher Megpfaffen, und auch die meiften ber Schloß = und Saustaplane ber Herrschaften find nichts als Megyfaffen. In Wien 3. B., wo es boch eine folche Ungahl von Rirchen gibt, in benen den ganzen Vormittag hindurch Deffe gelesen, b. h. nach romischer Lehre Chriftus ber Beiland geopfert und wieder geopfert wird, halten fich bennoch viele Herrschaften eigene Defipfaffen, Die in ben Sauskapellen, manchmal fogar in ben Schlafsimmern der hohen Berrschaften Deffe lefen. **B**ie nun 2. B. ber Rutscher anfragt, wann er morgen anspannen und vorfahren foll, fo fragen auch bie Denpfaffen bei ber hoben Berrichaft an, mann es hochderselben beliebig ware, die Messe zu boren. b. h. Chriftum erzeugen und opfern zu laffen. Und doch beten diese Leute Christum als Gott an!

Eine äußerst wohlthätige, volksfreundliche Reform Josephs war die neue Pfarreintheilung, die am 4. Februar 1780 begonnen wurde. Grundsat war, daß jede Gemeinde von mehr als 700 Seelen einen eigenen Seelsorger und Niemand mehr als eine Reile weit in die Kirche haben sollte. Demzufolge wurden die alten übermäßig großen Pfarrsprengel getheilt und eine Menge neuer Pfarreien gegründet.

Auch in dieser Reform, welche Joseph nicht gang durchführen konnte, ift man nach seinem Tobe nicht vorwärts gegangen. Noch immer gibt es Gegenden, wo bas Bolk bis über feche Stunden weit in die Rirche und Schule hat, und dies ift vorzüglich im Bebirge ber Fall, mo überdies bie Bege ben gro-Bern Theil des Jahres über ungangbar find. Und folche Gegenden finden sich nicht etwa in fernen Winfeln der Monarchie, fondern eine kleine Zagereise von Bien! In Wien vergeudet man für abgöttisch pomphaften Gottesbienst jahrlich Summen, für welche bem verlaffenen Bergvolfe Rirchen und Schulen gegrünbet werden könnten. In Bien grunden und beschenfen bobe und bochfte, ftreng romifch-fatholische Berrschaften überflüssige und schädliche Rlöfter, mahrend eine Tagereife von Wien, im Gebirgsthale bes Ragmalbes, ein protestantischer Privatmann, Huebmer,

für die gänzlicher Verwahrlosung preisgegebenen Holzarbeiter aus eigenen Mitteln eine Schule gründete. Eben in der Umgebung von Mariazell, wo jährlich so ungeheure Summen zusammensließen, gibt es Dörfer und Weiler, die vier bis sechs Stunden des beschwerlichsten Gebirgswegs in die Kirche und Schule haben.

Um die Bischöfe einigermaßen ihrem apostolischen Charakter näher zu bringen, verminderte Soseph die übermäßigen Einkunfte derselben und verbot ihnen, wie überhaupt allen Pfrundnern, den Besit zweier oder gar mehrer Benesizien. Jeder Erzbischof sollte 20,000, jeder Bischof 12,000 Fl. Gehalt beziehen.

Auch dies hat sich wieder ins Unapostolische und Staatsunwirthschaftliche verändert. Den meisten Bischöfen sind die alten Güterdotationen wieder zurückgegeben, und so sieht man benn in dem frommen Desterreich, und besonders in dem apostolischen Ungarn, die Nachfolger der Apostel, die sich bekanntlich von ihrer Hände Arbeit ernährten, und die Nachfolger des Heilands, der sein Leben lang nicht hatte, das Haupt darauf zu legen, man sieht die österreichischen Apostel im schlimmsten Sinne des Worts Kirchenfürsten spielen, in prächtigen Palästen und Lustschlössern schweigen, in vier- und sechsspännigen

Prachtkaroffen mit goldverbrämten Dienern, mit Läufern vor den Roffen in die Kirche fahren, um das Gedächtniß Deffen zu feiern, der in einem Stalle geboren wurde, als wandernder Lehrer von den milben Gaben feiner Jünger lebte und am Kreuze endete.

Die Summen und Güter, welche Joseph durch Auschebung der Klöster, durch Verminderung der bisschöflichen Einkunste, durch Auschebung der sogenannten einsachen Benesizien, d. i. Müßiggängerpfründen, durch besondere Besteuerung der Geistlichkeit u. s. w. gewann, vereinigte er zu einem allgemeinen Relisgions sond für Besoldung und Pensionirung der Geistlichen und überhaupt für Erhaltung und Förderung einer zweckmäßigen Kirchenversassung. Er widerlegte dadurch den Vorwurf, daß er die eingezogenen Kirchengüter für sich und für profane Zwecke verwende.

Dieser Religionsfond besteht noch heutzutag. Allein ba bei ber gänzlichen Corruption des österreichischen Beamtenstandes die Religionsfondgüter elend verwaltet und der größte Theil des Ertragnisses von den Beamten veruntreut worden, so ging man daran, diese Güter nach und nach zu verkaufen. Dabei traten und treten nun wieder solgende gemeinschädliche Uebel ein. Erstlich verkauft man in zu rascher Ro

und drückt badurch ben Preis herunter; dann laffen sich die hohen Verkaufsbehörden die gewissenloseste Veruntreuung zu Schulden kommen, und überdies sließen die gelösten Summen leider nicht immer in den Religionsfond, sondern werden bei der jährlich wachsenden Finanzverlegenheit für ganz andere, den religiösen oft sehr entgegengesetzte Zwecke verwendet.

Den merkwürdigsten Eindruck machte die neue Gottesdienstordnung vom 21. April 1783, womit der Raiser das undankbare Riesenwerk unternahm, den zur lächerlichsten Spielerei und zum empörendsten Feztischismus entarteten Kirchendienst zu reformiren. Mönche und alte Weiber schrien Zeter über den Kaisser, der es für seine heilige Pflicht hielt, die Tempel Gottes zu reinigen und die tausendfältigen Schändungen des Heiligthums zu beseitigen. Mit dieser vielgetadelten Verfügung trat Joseph recht als Nachsfolger Christi auf und vertried die Käuser und Verstäuser, die Taschenspieler und Gaukler aus den Gotteshäusern.

Am 28. November 1781 wurden die Misbrauche bes Portiunculafestes \*), an welchem man in den Kir-

<sup>\*)</sup> Der Stammfirche ber Frangistaner, Porticella ober Portiuncula ju Affifi in Reapel, mar ein besonderer Ablag er-

den der Franziskaner und Rapuziner einen besondern Ablaß zu erhalten wähnte, abgeschafft. Am 14. Mai 1782 wurde der abgöttische Heiligendienst, die prunkvolle Beleuchtung ber Statuen in Rapellen, Stra-Ben und Privathäufern und bas Bermiethen ber Beiligenbilder unterfagt. Um 26. November 1783 wurde bas Gewitterläuten, für welches bie Gemeinden beträchtliche Summen zahlen mußten, verboten. 2. December 1785 murde ben Monchen verboten, ju Beihnachten und am Borabend des Dreikonigstages bie Baufer auszuräuchern. Auch wurden die öffentlichen Maskeraben, in welchen Geburt, Leiben und Tod Chrifti bargeftellt wurden, unter ftrengen Strafen verboten. Um 7. Janner 1785 wurde befohlen, das Innere der Rirchen von aller Ueberladung mit unnüten, lächerlichen und götendienerischen Bergierungen zu reinigen, die Ablagtafeln, Botivbilber, Statuen und Lampen zu entfernen. Schon früher, am 10. Mai 1784, waren die vielen goldenen und filbernen Opferstude bei den Bildern der Jungfrau Maria und der Beiligen in Geld verwandelt und die-

theilt worben, ber spater auf alle Rirchen ber verschiebenen Drben bes Frang von Affifi ausgebehnt wurde. Bu biefen Kirchen strömte nun bas Bolt und schleppte Gelb und Gut babin.

ses dem Religionsfond gewidmet worden. Das Ausstellen der Reliquien und das Darreichen derselben zum Küssen, sowie das Verkaufen von Amuletten, Gürteln und Rosenkränzen wurde verboten. Am 7. August 1785 wurden die von Rom privilegirten Altäre \*) aus allen Kirchen abgeschafft.

Die meisten dieser und hundert anderer von 30= feph abgeschafften Diebräuche traten schon unter Leopold II. wieder ins Leben. Diefer Monarch erklärte gleich nach feinem Regierungsantritte: "bag er keine Sand an die firchliche Verfaffung legen wolle; bag er es völlig den Bischöfen überlasse, über die Echt= heit ber unter ber vorigen Regierung in Schulen und Seminarien eingeführten theologischen Lehrfate den Ausspruch zu thun; daß er den weltlichen Behörden nicht erlauben werde, in die geiftlichen Gerechtsame einzugreifen; bag er es ben Bischöfen und Erzbischöfen freistelle, falls fie gegen die neue Gottesbienstordnung etwas einzuwenden hatten, diefelbe nach Gutbefinden zu andern." — Demgemäß breitete fich in bem armen Defterreich balb wieber bas Reich bes

<sup>\*)</sup> Noch mahrend ber Anwesenheit in Wien hatte ber Papst in ber Kirche ber Barnabiten einen Altar privilegirt, b. h. erklart, daß die Messe und das Gebet vor diesem Altare Gott besonders wohlgefällig sein sollte!

triumphirenden Aberglaubens aus. Dem Raifer 30= feph wurde ein ehernes Denkmal gesett, aber im Beifte Leopolds murde regiert. Heutzutag wird wieber in allen öfterreichischen Rirchen ber vollständigste Bötsendienst mit den Beiligen, mit den Bildern, Statuen und angeblichen Reliquien ber Beiligen getrieben. In Wien wird ein Rrugiffer verehrt, melches gesprochen haben foll, und ein anderes, an melchem bem hölzernen Chriftus ber Bart machft. Monche und Ronnen verkaufen wieder eifrig geweihte Eropfen, Fieberzettel und Amulette, und es gibt in Wien fehr hohe Damen, welche in wohlmeinender Berablaffung folche Wunderzettel den Kranken in die Saufer fenden. Ein Nonnenkloster zu Salzburg, welche herrliche Alpenstadt ein vorzüglicher Sit des Aberglaubens ift, befitt ein wunderthätiges Chriftfindlein, welches den knienden Andachtigen auf den Ropf gefest wird, und febr bobe Berrichaften verfaumen bei ber Durchreise durch Salzburg niemals, dieser Begnadigung theilhaft zu werden. Portiuncula ift dem bethörten öfferreichischen Bolfe wieder ein größeres Fest als die Auferstehung des Heilands. Die Liquorianer haben unlängst das Rest ihres neu beilig gesprochenen Stifters mit wahrhaft theatralischem Pomp gefeiert und alle blindgläubigen Defterreicher murben dabei eines besonders kräftigen Ablasses theilhaftig. Die verschiedenen wunderthätigen Marienstatuen erscheinen wieder bei jedem Feste mit neuen Rleidern, Perrücken und Diademen, und hohe Damen arbeiten sleißig an dieser abgöttischen Garderobe, während doch selbst die fromme Kaiserin Maria Theresia solchen Unfug schon im Jahre 1751 verboten hatte! Wieder werden in den österreichischen Kirchen am Altare Gottes Kalbskeulen, Kuchen und andere Eswaaren von den Priestern gesegnet und geweiht und mit größerer Andacht als am Tische des Herrn kniet das betrogene Bolk, um den in Gold gesasten Jahn irgend eines Heiligen zu küssen!

Am 21. Februar 1786 erschien die wichtige Berordnung, daß alle religions- und gottesdienstlichen Feierlichkeiten in der Landessprache abgehalten werben follten.

Diese vernünftige Verfügung konnte aber felbst zu Josephs Zeiten nicht vollständig durchgesetzt werben, und noch viel weniger war später und ist jetzt eine Spur von ihrer Befolgung vorhanden, obwol in unsern Tagen auch der gemeinste Menschenverstand gegen den christlichen Gottesdienst in einer todten, dem Volke unverständlichen heidnischen Sprache empört ist. Allein Rom besteht auf der lateinischen

Sprache jur Aufrechterhaltung ber Rnechtschaftsuni= form, und die meiften Priefter befolgen bas romifche Imangegebot gern, weil es ihnen bequemer ift, durch geheininifvolle Ceremonien und Spettakel als burch Erbauung bes Gemuths zu wirken. Bahrhaft emporend wird diefer Unfug baburch, daß nicht nur die Priefter, sondern auch die Kufter, Megdiener und Chorfanger lateinisch beten und fingen muffen. Dies find nun fast durchaus Manner und Rnaben, die teinen Begriff von der lateinischen Sprache baben. Sie lernen also blos bie Worte papageienartig auswendig, radebrechen sie aufe greulichste und lächerlichfte und correspondiren so mit dem Priefter bei den heiligsten Aften des Christenthums. Betrachten wir diesen fündhaften Unfug befonders beim heiligen Abendmal. Anstatt daß hier der Priefter vor der Austheilung ber himmelsspeise ben Glaubigen recht jum Bergen fprechen, ihnen die fcone Bedeutung bes Liebesmales erflaren und ihr Gemuth zu Gott erbeben follte, läßt er zuerft ben Miniftranten bas lateinische Sündenbekenntniß berabschnattern, murmelt bann ein lateinisches Gebet und reicht mit lateinischen Borten das Brot des Lebens. Auch die Troftworte bei der letten Delung werden dem deutschen Sterbenden lateinisch zugemurmelt! Es ist wahrhaft un=

begreiftich, daß solcher Unfinn bis zum heutigen Zage aufrecht bleiben konnte. — Allein dieser kauderwelsche Gottesdienst ist einmal ein Vermächtniß unserer Bäter, daher sind geistliche und weltliche Obrigkeiten entschlossen, ihn aufrecht zu erhalten!

Schon Maria Theresia hatte im Jahre 1772 das Ueberhandnehmen der Prozesssonen eingeschränkt und die Wallfahrten außer Land, sowie die inländischen, bei welchen man übernachten mußte, verboten. Kaisser Joseph setzte diese wohlthätige Reform fort und verbot in Verordnungen von 1783—85 alle Prozesssonen mit Ausnahme des Fronleichnamsumgangs und der Bittgänge, und alle Wallfahrten, selbst die nach Mariazell.

Heinmariazell und Rleinmariatafer!! Der Mariens-

dienst geht in Desterreich offenbar weit über ben Got= tesbienft, es wird weit mehr zur Maria als zu Gott gebetet. Immerhin mag man mit Grund fagen, daß Die Verehrung der Mutter Chrifti natürlich fei, allein da biese Berehrung thatsächlich offenbar in völlige Abgötterei ausartet, so ift im Ramen ber Bernunft und des reinen Christenthums, welches burchaus kein Menschendienft fein foll, der dringenofte Grund vorhanden, die Verehrung der Maria ganglich aus der Rirche zu entfernen. Wahr ist es ferner allerdings. bag bas Bieben ber singenden Ballfahrer mit ihren wehenden Fahnen etwas Malerisches und Poetisches an fich hat; allein will man biefes Intereffe gegen die erwiesenen großen materiellen und sittlichen Nachtheile des Wallfahrens geltend machen? Ich will diese Nachtheile nicht schildern, benn sie find allgemein befannt; nur eine Erfahrung will ich mittheilen. Bon Mariazell geben die Pilger gewöhnlich auf ben Sonntageberg, wo fie von Bell aus am zweiten Zage an-Ich sprach im Sommer 1844 auf dem fommen. Sonntagsberge einen ber bort angestellten Benebifti= Dieser ehrliche Priefter gestand mir, bag es wahrhaft entsetlich und ekelhaft ift, welche Külle von Unzuchtfünden die von Bell kommenden Pilger beich= ten; und dies find Sunden, welche unmittelbar nach

ber allgemeinen Beichte zu Mariazell auf bem turzen Wege nach bem Sonntagsberge und mahrend bes einzigen Nachtlagers auf biefem Bege begangen werden!

Schon die edle Maria Theresia hatte im Sahre 1771 bie Errichtung neuer religiöfer Bruberichaften verboten, die bestehenden einer strengen Untersuchung unterworfen und ihr überflüffiges Geld ben Armen zugewendet. Raifer Joseph hob am 22. Mai 1783 alle biefe Bruberschaften, bie fich "vom Gurtel Da= ria", "vom Bergen, von ben fünf Bunden Chrifti" u. dgl. benannten, den unfinnigsten Aberglauben beg= ten und wol auch unter dem Deckmantel religiöfer Berguckung Unzucht trieben — Raifer Joseph hob in edler Entschließung alle biefe Bruderschaften auf und ftiftete bafür bie Armeninstitute, benen bas gange Bermogen ber Bruberschaften gewibmet murbe. In ber Verfügung hierüber sprach der edle Raiser Folgendes: "Es ift allgemein bekannt, bag in ben erften frommften Zeiten bes Chriftenthums und zwar durch die gangen ersten tausend, ja elfhundert Sahre in der katholischen Rirche feine Bruderschaften ober abgefonderte fogenannte Liebesverfammlungen bestanden, fondern bie gange Chriftenheit in Jefu Chrifto eine einzige Bruberichaft gemefen. hieraus wird Jebermann ben unwiderleglichen Schluß leicht felbft

ziehen, daß diese nachmals erst aufgekommenen, nun so vervielfältigten und größtentheils verunstalteten Bruderschaften zur Wirkung des ewigen Seelenheils nichts Wesentliches beitragen und also auch weder unmittelbar noch mittelbar nothwendig sind."

Um nun in unsern Tagen den Rückschritt in jester Beziehung vollständig zu machen, entstehen wiester frömmelnde Bruderschaften, und Bischöfe sind es, welche sie stiften. Bur Stiftung einer Akademie der Wissenschaften in Wien sucht man seit Jahren vergebens die Bewilligung; die abergläubischen Bruberschaften aber erfreuen sich der Genehmigung.

Unmittelbar nach seinem Regierungsantritte ging Joseph an bas große Werk ber Ginführung religiösfer ober besser kirchlicher Dulbsamkeit.

Unter Maria Theresia bestand ein Fond zur Unterstützung der Convertiten. Diesen hob Joseph sogleich auf und widmete die Gelder dem Schulfond.

Heutzutag besteht zwar kein eigentlicher Convertitenfond; wie sehr man sich aber beeilt, ben Rücksschritt zur römischen Kirche durch Titel und Würden zu belohnen, dafür gibt die neueste Zeit ein recht auffallendes, jeden Desterreicher betrübendes und entmuthigendes Beispiel.

3m Marg 1781 verbot Jofeph ben fogenannten

Missionspredigern bei strenger Ahndung das Bisti= ren in den Häusern und das Ausfragen der Kinder und Dienstboten über die Religion der Aeltern und Herrschaften.

Heutzutag wird dieses Spioniren in unverschämtester Zudringlichkeit getrieben, und die Finsterlinge, die es wagen, sich die Versammlung des allerheiligsten Erlösers zu nennen, die Liguorianer, sind die vorzüglichsten geistlichen "Naderer".

Am 13. Oktober 1781 erschien das vielgerühmte Toleranzpatent, welches zwar die römische Rirche als die herrschende anerkannte und wesentlich bevorzugte, ben Afatholifen aber Religionsubung und burgerliche Rechte einraumte, wenn auch mit vielen, fehr guruck-Dieses allerdings mohlfebenben Beidranfungen. thatige, aber im Vergleich mit dem Begriffe echter Gewissensfreiheit immer noch ungerechte Gefet befriedigte die Protestanten nicht und autorisirte gewissermaßen die Bekehrungswuth ber Römlinge ba= burch, daß es die römische Rirche als die alleinselia= machende anerkannte und den Akatholiken nur Dul= bung gestattete und ihrem driftlichen Gottesdienfte keine öffentliche Feierlichkeit bewilligte. Wie unan= genehm sich diefer Uebelstand ins Leben brangte, beweisen die vielen nachträglichen Verordnungen, durch

welche Joseph die confessionellen Streitigkeiten zu unterbrucken bemüht war. Sofeph gemährte ben Afatholifen nur eine fehr beschränkte Dulbung; fie batten daher ein Recht, fich darüber zu beschweren; fie hatten ein Recht, ben Raifer ber Inconsequeng zu beschuldigen. Die Römlinge aber wurden burch die nachgiebige Schwäche bes Raifers nur zu größerm Uebermuthe gespornt. Joseph hatte ben Protestanten nur Bethäufer ohne Gloden, Thurme und Gingange von der Straße erlaubt. Die Protestanten frugen mit Recht: "Wenn man unfern Gottesbienft als einen driftlichen anerkennt, wozu bann biefe beschimpfende Burudfetjung beffelben?" Die Römlinge aber hefteten an das neue protestantische Bethaus in Wien, welches ehebem ein Nonnenkloster gewesen, folgende Schmähschrift: "Dieser Tempel war einst zum Dienste des allmächtigen Gottes von einem frommen Beherrfcher Defterreichs eingerichtet, mar bie Wohnung beiliger Jungfrauen; aber nun plünderte darin die Rirchenschäte, zerstreute in alle Welt die beiligen Nonnen jener Berführer der Braut Christi, jener Schmächer reiner Jungfrauen, Martin Luthers treuer Unbanger und Nachfolger, Joseph II. Gin Lutheraner, uneingedenk der göttlichen Barmherzigkeit, die ihn auf den Thron erhoben, ein berüchtigter Berächter

der Kirchengesete, begünftigt und befördert er alle Reterei und ist selbst ein Mensch ohne alle Religion. Run hat er, ein seit Sahrhunderten unerhörtes Beispiel, eben diesen Tempel unter der Maste der Tugend zum Sammelplate der Greuel angewiesen und verkauft."

Seit Josephs Tobe arbeitet man systematisch daran, auch das halbe Gute, welches er durch seine Toleranz\*) gestiftet, fortwährend weiter zu halbiren. Anstatt auf dem Grunde, welchen Joseph gelegt, weiter zu bauen und die dem Christenthume und der Bernunft entsprechende allgemeine Gewissensfreiheit zu geben, geht man in die vorjosephinischen, ja in die vortherestanischen Zeiten zurück. Durch das papstliche Machtgebot über die gemischten Shen ist das Toleranzpatent zerrissen und dadurch ist die Monarchie zerrissen. Zesuiten und Liguorianer aber bemühen sich eisernd und geisernd, diesen Riss unheilbar zu machen.

Josephs Toleranz erstreckte sich auch auf die Suben. Unmittelbar nach seinem Regierungsantritte bob

<sup>\*)</sup> Das öfterreichische Bolk machte einen sehr charakteristisch satirischen Wis über die Toleranz. Bis zum heutigen Tage nennt es eine Mischung von Butter und Quark — Toleranz.

ber eble Raifer bas barbarifche Gefet auf, welches bie Juben gwang, fich burch Barte, gelbe Aermel ober Banber zu unterscheiben, und ihnen verbot, an Sonn= und Keiertagen vor zwölf Uhr Mittags auf ber Strafe zu erscheinen. Zugleich murbe bie echt türkische Leibmauth der Juden aufgehoben und fie von der Pflicht, doppelte Gerichts- und Rangleitaren zu bezahlen, befreit. Es wurden in allen Provinzen judische Schulen errichtet, ben Juben jeboch auch ber Befuch ber driftlichen Schulen freigegeben. burften von nun an die Juden alle Bücher lefen. welche den Desterreichern überhaupt erlaubt maren. Es wurde ferner den Juden die Pachtung von Actergrunden, die Erlernung aller Gemerbe, die Ausübung ber freien Runfte, das öffentliche Studium aller Biffenschaften, die Betreibung von Fabriten und Großhandelsgeschäften erlaubt. Durch eine eigene Berordnung vom 2. November 1781 wurden die Obrigfeiten und Seelforger angewiesen, das Bolt zu belehren, daß es die Juden gleich allen andern Glaubensgenoffen als Mitburger zu achten habe. Sahre 1787 murbe unter ftrenger Strafbrohung bie gewaltsame Taufe von Jubenkindern, murbe besonders den Geburtshelfern und Sebammen verboten, Judenkindern die Nothtaufe zu ertheilen. Ueberhaupt follte

kein Jude getauft werden ohne vorläufige Anzeige beim Gubernium. In allen Provinzen wurde die Bahl der gedulbeten Judenfamilien vermehrt und die ärmeren wurden von der üblichen Vermögenssteuer befreit. Die Beschränkung der Familienvermehrung aber glaubte Joseph noch aufrecht erhalten zu müsen. Im Jahre 1789 wurde die Steuer aufgehoben, welche die Juden bis dahin entrichten mußten, um auch nur in ihren Wohnungen zu Gott beten zu dürfen. Es wurde ihnen nun unter gleicher Beschränkung wie den Protestanten die freie Religionsübung in eigenen Synagogen gestattet.

Auch in der Judenreform ist man seit Soseph nicht vorwärts gegangen. Noch immer besteht das unmenschliche Geset, daß in jeder Provinz nur eine bestimmte Zahl Zuden heiraten dürfe, die übrigen also zum Cölibat, zur Unzucht verurtheilt bleiben. Noch immer gibt es in Desterreich Städte, wo jeder Jude beim Eintritte eine Leibmauth bezahlen muß, wo kein Jude übernachten darf. Noch immer werben die Juden vor Gericht und besonders vor der hoch= und übermüthigen Polizei mit empörender Geringschätzung behandelt, noch immer wird ihnen auf Pässen und andern Urkunden manche entehrende Unterscheidung aufgezwungen. Die Juden erfüllen alle

Pflichten, sie tragen alle Lasten ber Staatsbürger, sie haben sich zu jeder Zeit als treue Desterreicher bewiesen und man verweigert ihnen die allgemeinen Bürgerrechte, man scheidet sie aus den Desterreichern als eine erniedrigte fremde Kaste aus. Dies wird noch empörender dadurch, daß man einen so unehrenshaften Unterschied zwischen Arm und Reich macht. Reichen Juden ertheilt man Abelsvorzüge und Dreben und den armen versagt man das gemeine Bürgerrecht, mishandelt an ihnen die allgemeine Menschenwürde. Freilich muß man hier mit schwerem Vorwurse fragen, warum denn die reichen Juden ihren mächtigen Einsluß nicht zum Heile ihrer armen Glaubensgenossen geltend machen?

Joseph wußte es, daß alle Macht und Weisheit auf dem Throne ohne übereinstimmende Bildung im Volke unmächtig ist; daher sein unermüdeter Eiser für die Volksbildung. Um das eigentliche Volkssschulwesen hat sich Joseph unsterbliche Verdienste erworden; er hat es in vielen Gegenden der Monarthie recht eigentlich erst ins Leben gerufen; während seiner kurzen Regierung wurden einige tausend Volkssschulen gegründet.

In diefer Beziehung ift man, mas die Bahl ber Bolfschulen betrifft, bis jum heutigen Sage ruffig

vorwärts geschritten; aber man ist dem Geiste nach auch auf dem nothwendig und zufällig beschränkten Standpunkte Josephs stehen geblieben. Joseph, der theils gezwungen, theils geneigt war, das Schulwessen wie alle seine Reformen despotisch einzuführen, gab demselben eine fast militärische Verfassung. Diese hat man beibehalten und mit ihr also auch die geistslose Maschinenhaftigkeit. Joseph konnte ferner die Volksschullehrer nicht gut dotiren und sie besinden sich noch die zum heutigen Tage größtentheils in einem wahrhaft elenden Lebenszustande. So lange in diessem Punkte nicht gründlich abgeholfen ist, bleiben alle Versuche, das Schulwesen zu reformiren, fruchtlos.

Für die wissenschaftliche Bildung hat Joseph nichts besonders Wichtiges gethan und seine Nachfolger sind ihm hierin leider nachgefolgt. Die wichtigste Verfügung war wol die Einführung der deutschen Sprache bei den Vorlesungen. Aber eine Kanzel für deutsche Sprachwissenschaft und Literatur gründete Joseph nicht und leider besteht im ganzen deutschen Desterreich noch heutzutag keine solche.

Am 5. Juni 1782 wurde der Eid über den Glauben an die unbesteckte Empfängniß Maria, welchen bis dahin jeder Professor ablegen mußte, mit der Erklarung abgeschafft, daß ein Eid überhaupt nur bann abgelegt werden follte, wenn er eine gewiffe Wahrheit jum Gegenstande und die Rothwendigfeit jum Beweggrunde hat.

Heutzutag wird ben öfterreichischen Professoren zwar kein ähnlicher Eid abgefordert, aber streng römische Rechtgläubigkeit ist so sehr die unerläßliche Bedingung des Professorenamts, daß schon sehr oft die tüchtigsten Männer einer einzigen vernünftigen Aeußerung wegen Amt und Bürde verloren haben. Ein rühmlich bekannter Professor der Physik hatte einmal viel Verdrießlichkeiten, weil er gelehrt, daß der Regenbogen schon vor der Sündslut erschienen ist!

Es ift ziemlich allgemein der Glaube verbreitet, daß Kaiser Joseph vollkommene Preffreiheit gestattet habe. Dies war aber durchaus nicht der Fall. Die Jossephinischen Censurgesetze unterscheiden sich dem Wortslaute nach fast gar nicht von den jetzt in Desterreich geltenden. Der Unterschied zwischen jetzt und damals besteht nur darin, daß damals die Censurgesetze im Geiste Kaiser Josephs ausgeübt wurden, jetzt aber im Geiste Metternichs und Sedlnitzti's.

In bem Cenfurgesetze Josephs vom 11. Juni 1781 tommt folgende Stelle vor: "Kritifen, wenr

nur keine Schmähschriften sind, sie mögen nun treffen, wen sie wollen, vom Landesfürsten an bis zum Untersten, sollen, besonders wenn der Verfasser seinen Namen dazu drucken läßt und sich also dadurch für die Wahrheit der Sache als Bürgen darstellt, nicht verboten werden, da es sedem Wahrheitliebenden eine Freude sein muß, wenn ihm solche auch auf diesem Wege zukommt."

Fast noch schönere Worte stehen in dem Censurgesetze von 1810, welches unlängst sogar ausdrücklich erneuert worden ist. "Kein Strahl des Lichts"— heißt es da — "woher er auch kommen mag, soll von Desterreich abgehalten werden. Anständig vorgetragene Meinungen und Ansichten, wenn sie auch den herrschenden Regierungsgrundsätzen widersprechen, sollen darum nicht unterdrückt werden." Aber dies sind eben Worte, Worte, Worte!

Eine vortreffliche Verfügung Josephs war die vom 21. September 1782: "Reisende sind wegen ber etwa bei sich habenden Bücher von al= ler Untersuchung frei zu laffen."

Diese humane und gastliche Verfügung wird leis ber heutzutag zur Schande Desterreichs nicht mehr beobachtet. Den herrlichsten Ruhm erwarb sich Joseph durch seine Reform der Unterthansverhaltniffe.

Am 1. September 1781 erschien ein Patent, welches die Verhältnisse zwischen Unterthanen und Herrschaften genau regelte, der Eigenmacht und Willfür der Herren strenge Schranken setze, den Unterthanen das Recht der Beschwerdeführung einräumte und die Kreisämter anwies, die Rechte der Unterthanen zu schützen. Zugleich wurden die Unterthansadvosaten eingeführt, welche die Unterthanen unentgeltlich verstreten mußten.

Schon Maria Theresia hatte durch das Roboths-Abolitionssystem von 1777 den Unterthanen die Last der Frohnen zu erleichtern gestrebt. Joseph setzte dieses edle Verfahren fort, er bestimmte für alle Provinzen genau die Zahl der Robothtage und die Art der Arbeit und ließ streng darüber wachen, daß kein Unterthan über die gesetzliche Vorschrift beschwert würde. Auch begünstigte er so viel als möglich die Ablösung der Roboth für mäßige Geldbeträge.

Am 1. November 1781 hob Joseph in allen nicht ungarischen Provinzen die Leibeigenschaft auf. Am 11. August 1785 geschah dies auch in Ungarn mit ber Erklärung, daß "die persönliche Freiheit, welche jedem Menschen von der Natur und dem gebührt, auch in Rucksicht auf die Unterthanen alls gemein eingeführt werben muffe."

Bu gleicher Zeit erschienen für die einzelnen Provinzen eigene Landgesindeordnungen und es wurde für alle nicht ungarischen Länder völlige Freizügigkeit eingeführt.

Die Unterthansverhältnisse sind heutzutag in Desterreich fast burchaus noch fo, wie sie Soseph geschaffen und gelaffen; sie find baber mit ber Bilbung, mit bem Staatsrechte, mit bem Bolksbewußtsein ber Gegenwart im Widerspruche. Auch in ben beutschen Provinzen Desterreichs, namentlich in Böhmen, Dabren und Schlefien, ift bas Bolf noch immer brudend mit Leiftungen für bie Grundobrigfeit belaftet, von ber es doch fast gar keinen Bortheil genießt. Die Ablösung der Roboth macht nur sehr geringe Fortschritte, weil die meiften hochabeligen Berrschaftsbefiter diese Ablösung nicht wollen, indem sie in der Dienstoflicht der Unterthanen eine befondere Stute bes aristofratischen Unsehens erhalten zu muffen glauben. Die Rlagen über Bedruckungen und Ausfaugungen bes Bolts von Seite der herrschaftlichen Beamten werden immer lauter und allgemeiner und bie Regierung gögert noch immer, in dieser lebensgefährlichen Sache gründliche Abhilfe zu leiften.

Recht ber Unterthanen, sich bei bem Kreisamte zu beschweren, ist längst fast gänzlich unwirksam ober gar zum Nachtheile des Beschwerdesührers wirksam. Mehr als je herrscht nämlich jett in Desterreich der Grundsat, daß man den Untergebenen Unrecht leiden sassen musse, um nicht das nothwendige Ansehen der Obrigkeit zu erschüttern. Was nun gar die ungarischen Länder betrifft, so ist dort, mit Ausnahme des siebenbürgischen Sachsenlandes, der Bauer ungeachtet der Josephinischen Gesetze und ungeachtet einiger Resormen der letzen Reichstage doch noch immer der Leibeigenschaft weit näher als der Freiheit.

Am 4. Jänner 1784 verbot Joseph ben Handes und das Aniebeugen vor den Personen der kaiserlichen Familie und das Niederknien vor dem Landesberrn, "weil solches von Mensch zu Mensch keine passende Handlung ist und blos gegen Gott allein vorbehalten bleiben muß." Da dessenungeachtet die knechtische Unsitte des sogenannten Fußfalls nicht aufbören wollte, so verbot Joseph den Fußfall noch einmal allgemein und streng mit dem merkwürdigen Beisat, daß das Aushören dieser unpassenden Ehrendezeigung ein sicheres Zeichen der gänzlich ausgehobenen Leibeigenschaft sein sollte.

Daß fortan in der öfterreichischen Raiferfamilie

bie freundlichste und ungezwungenste Leutseligkeit herrscht, ist allgemein bekannt. Eine vielgepriesene und allerdings nicht uninteressante Werfügung bes verstorbenen Kaisers war es, daß die Offiziere der wiener Bürgermiliz zu den Hofballen geladen werben. Zu hoch anschlagen darf man aber diese Gunst keineswegs, denn sie ist nicht dem Bürgerstande als solchem, sondern nur dem Offizierscharakter erwiesen.

Ein Wert, womit sich Joseph bie vollen zehn Jahre seiner Regierung hindurch raftlos beschäftigte und durch welches er die wichtigsten und edelsten 3wede zu erreichen hoffte, war die Steuerreguslirung.

Joseph fand das Steuerwesen in der heillosesten Berwirrung, Unwirthschaftlichkeit und Ungerechtigzeit. Da aufzuräumen und neu zu gestalten war ein dringendes Lebensbedürfniß der Monarchie. Joseph ging mit der ihm eigenen begeisterten Rastlosigzeit daran.

Josephs Grundgebanken und Absichten hierbei waren folgende: Grund und Boden muß die Haupt: last der Staatsbedürfnisse tragen und die Grundsteuer gang gleichmäßig vertheilt sein. Es soll ein Steuer-

system durchgeführt werden, welches die Staatsbedürfnisse dauernd deckt und zugleich den Unterthan so wenig als möglich belastet. Zugleich wollte Soseph durch sein Steuersystem die Frohnen und Naturalabgaben der Unterthanen an die Herrschaften beseitigen und durch eine geringe Geldsumme ersetzen.

Nachdem eine eigene Steuerregulirungs-Hoffommission eingesetzt, viele vorläusige Verordnungen erlassen und das ganze Land vermessen worden, erschien endlich am 10. März 1789 (also im letzen Regierungsjahre Josephs) das Steuerpatent für Böhmen, Mähren, Schlessen, Desterreich ob und unter der Enns, Steiermark, Kärnten, Krain, Görz und Grabiska.

Im §. 3 bieses merkwurdigen Gesetes hieß es:
"Die ganze bisher unter dem Namen Contribution
erhobene Entrichtung hat kunftig einzig und allein
als Grundsteuer auf Grund und Boden zu ruhen.
Bei diesem Gegenstande der Belegung wurde es wiber die Billigkeit und unverkennbaren bessern Grundfätze streiten, auf Stand und Eigenschaft des
Besitzers Rucksicht zu tragen und nach denselben
einen Unterschied einzusühren oder beizubehalten; daher hierin eine durchgängige Gleichheit zu beobach-

ten ift." - Im zweiten Abschnitte, ber von ben berr= schaftlichen Urbarialforderungen handelt, kam folgende Berfügung vor: "Der Endzweck des Staats, burch eine verhältnismäßige Untertheilung ber Grundabga= ben die Gleichheit herzustellen und dadurch die Grundbefiter bei Rraften zu erhalten, daß fie ihre Burgerpflichten ohne Beschwerlichkeit zu tragen und ihre Emfigfeit nicht blos fortzuseten fabig fein, fondern auch zu vermehren angeeifert werben follen, konnte niemals erreicht werden, wenn nicht zu gleicher Zeit benjenigen Unterthanen, welche die Last der Forderungen ihrer Grund-, Bogt- und Behentherren ju fcwer bruckt, Erleichterung verschafft murbe. So febr Wir demnach entfernt find, in das Eigenthumsrecht der Obrigkeiten willfürlich einzugreifen, so fordert doch die Pflicht. burch welche Wir über bie Erhaltung bes Ganzen zu machen verbunden find, daß da, wo die bisberigen Giebigkeiten an die Obrigkeiten die Bermögensfrafte des Unterthans, die er aus Grund und Boben zieht, übersteigen, ein billiges Biel und unabweichliche Schranken gefett merben."

Dieses wohlgemeinte Gesetz verungluckte in ber Ausführung vollständig. Es zeigte sich, daß die Borarbeiten zu flüchtig, daß namentlich die Landesvermessung höchst unvollkommen und zum Theil sogar

betrügerisch gewesen. Die Herrschaftsbesitzer schrien über Verletzung ihrer wohlerworbenen Eigenthumsrechte, viele Bürger und Unterthanen klagten, daß sie jetzt mehr zahlen müßten als früher. Ueberall gab es Streit zwischen Obrigkeiten und Unterthanen und bie zahllosen Feinde des edlen Kaisers erschöpften sich im bittersten Tadel über diese verunglückte Finanzoperation. Der Tod befreite den Kaiser von dem Schmerze über dieses Mislingen eines so großen und schwierigen Unternehmens.

2

Leopold II. hob dieses Steuerspftem gleich nach feinem Regierungsantritte ganglich auf und führte auch in dieser Beziehung wieder vollständig das Alte ein; ja er hielt es fogar für nothwendig und schicklich, das Andenken feines großen Bruders daburch zu verlegen, daß er in feinem Aufhebungserlaffe einen fehr ftrengen Tabel über das Josephinische Steuersvftem aussprach. Raiser Franz nahm die Sauptarundfate bieses Spstems wieder auf und führte durch fie eine in vieler Beziehung preiswürdige Steuerregulirung burch. Pollendet ift jedoch das Werk noch immer Das Grundübel bes jetigen Steuerspftems nicht. aber liegt in ber Menge und Höhe ber Abga-Die Steuerlast wird vom Bolke allenthalben bruckend empfunden und mit steigendem Unwillen getragen. Hier ift balbige gründliche Abhilfe bringend nothwendig.

Raifer Joseph, der im vollsten und schönsten Sinne des Worts den Beinamen des Gefetgebers verdient, gab seinem Reiche auch ein bürgerliches und ein Strafgesetzuch.

Buerst erschien 1782 die allgemeine Gerichtsordnung, um dem fürchterlichen Prozesschlendrian, der
bis dahin geherrscht, rasch ein Ende zu machen.
Daran schloß sich noch im selben Jahre eine allgemeine Concursordnung, deren Zweckmäßigkeit am besten dadurch bewiesen wurde, daß die Advokaten gegen sie eine Vorstellung einreichten. Im November
1786 wurde das neue bürgerliche Gesethuch kundgemacht, war aber nicht vollständig, sondern behandelte
blos die Personenrechte, um hier so rasch als möglich den drückenden Wust der mittelalterlichen Partikularrechte abzuschaffen. Auch gründete Joseph als
zweite Instanzen die Appellationsgerichte.

Raiser Franz strebte seinem großen Onkel rühmlich nach und gab schon im Jahre 1811 auf Grundlage bes Josephinischen Gesetzes ein vollständiges allgemeines bürgerliches Gesetzbuch von fast durchgangiger Musterhaftigkeit. Es gilt noch heutzutag. Ein großer Uebelstand aber ift es, daß nicht auch zugleich eine neue Gerichtsordnung gegeben wurde, sondern neben dem neuen Rechte noch immer die alte, nun durch eine Fülle nachträglicher Verordnungen arg verwirrte Prozesordnung gilt.

3m Jahre 1787 erschien Josephs Criminalgeset. Im Bergleiche mit ber fürchterlichen Therefianischen Salsgerichtsordnung mußte bas neue Strafgefet ungeachtet seiner vielen Mangel als ein entschiedener Fortschritt zur Gerechtigkeit und Sumanität gepriefen werden. Joseph schaffte die Todesstrafe ganglich \*) ab und erfette fie durch bas Schiffziehen. Dies ift maglos getabelt worden, wobei weit weniger bas Ditgefühl für die Berurtheilten als die Feindseligkeit gegen ben Raifer wirkte. Die Strafe bes Schiffgiebens will ich hiermit nicht vertheibigen, für bie Abschaffung der Todesstrafe aber segne ich das Andenken bes hochherzigen Raifers. — Gleichheit vor bem Strafgefet führte Joseph mit so ftrenger Confequenz durch, daß hofrathe, Stabsoffiziere, Barone und Grafen gleich gemeinen Diffethatern mit gefcornem Haupte, in der Berbrecherjacke, mit Retten an Ban-

<sup>\*)</sup> Rur beim ftanbrechtlichen Berfahren blieb fie.

den und Küßen in Wien die Gassen kehren mußten. Auch dies hat man bitter getadelt und Joseph ging bald davon ab. Allein jene Maßregel, so hart sie auch war, hat wesentlich genützt, indem sie den das mals noch maßlosen Uebermuth des Abels einigermaßen demüthigte. Es war gut, daß Joseph jenes Verfahren aufgab; schlimm aber ist es, daß man heutzutag aus Schonung für hohe Familien vornehme Verbrecher entweder ganz strassos läßt, oder sie nur dadurch strast, daß man sie nöthigt, auf einige Jahre nach Paris zu gehen.

Raifer Franz gab schon im Jahre 1803 ein neues, in vielen Stüden vortreffliches Strafgesetz. Aber mit der heutigen Strafrechtswissenschaft und mit dem jetzigen Rechts- und Ehrgefühle des Volks ist dieses Gesetz längst im Widerspruche. Man arbeitet auch schon seit vielen Jahren an einem neuen. Möge es ein wahrhaft und glücklich reformatorisches Strafgessetz werden!

Neben diefen großen Reformen erließ Joseph über das gesammte Polizei= und Amtswefen, über Munz-, Berg- und Forstgegenstände, über Handel und Inbuffrie, kurz über jeden einzelnen Zweig des öffentlichen Lebens eine Fülle der wichtigsten, durchgreifend reformirenden Verfügungen und das Meiste alles Guten, dessen sich Desterreich erfreut, verdankt es der Unermüdlichkeit, Menschenliebe und Gerechtigkeit Josephs. Was der kaiserliche Menschenfreund durch Gründung von Humanitätsanskalten, durch Waisen-, Gebär- und Krankenhäuser geleistet, das priesen und preisen Millionen dankbare Herzen.

Es war natürlich, daß Joseph ein besonderes Augenmerk auf diejenigen richten mußte, die seine Gehilsen im heiligen Amte des Regierens sein sollten. Die Untüchtigkeit, Verdrossenheit, Unredlichkeit, Verstodicheit der Beamtenkaste machte dem edlen Volkstaiser unzählige bittere Stunden. Der "papierne Staat"\*) war ihm in tiefster Seele zuwider. "Ich habe ein ganzes heer von Schreibern und doch geht nichts vorwärts!" klagte einst Joseph, und die Desterreicher haben noch heutzutag allen Grund zu einer ähnlichen Klage.

<sup>\*)</sup> Der Raifer felber gebraucht biefen Ausbruck in bem funften Briefe an ben ungarischen Kanzler. S. S. 178.

Im Jahre 1783 erließ Joseph an die Beamten eine Ermahnung, in welcher sich sein hochebler Sinn recht klar ausspricht und zugleich jenes Beamtenübel aufgedeckt wird, unter welchem Desterreich damals gelitten und leider noch immer leidet. In diesem vom Raiser selbst verfaßten Handbillet kommen folgende Stellen vor:

"Drei Jahre find nun verfloffen, bag ich bie Staatsverwaltung habe übernehmen muffen. 3ch habe burch diese Zeit in allen Theilen der Administration meine Grundfage, meine Befinnungen und meine Abfichten mit nicht geringer Dube, Sorgfalt und Langmuth hinlanglich zu erkennen gegeben; ich habe mich nicht bamit begnügt, eine Sache nur zu befehlen, ich habe fie ausgearbeitet und entwickelt. Ich habe bie von Vorurtheilen und eingewurzelter alter Gewohnheit entsprungenen Anstände durch Aufflärung geschwächt und mit Beweisen bestritten. Ich habe die Liebe, so ich fürs allgemeine Beste empfinde. und den Gifer für beffen Dienst jedem Staatsbeamten einzuflößen gefucht. Hieraus folgt nothwendig, daß, von sich felbst anzufangen, man keine andere Absicht in feinen Sandlungen haben muffe, als ben Rugen und bas Befte ber größern Bahl.

Ich habe den Chefs Vertrauen geschenkt und Bewalt eingeräumt. Die Auswahl ber Personen ift ihnen freigelassen worden. Schätbare Wahrheiten habe ich von den Chefs, sowie von Jedermann immer mit Bergnügen vernommen. Täglich und fründlich war ihnen meine Thure offen, theils um ihre Borstellungen anzuhören, theils ihre 3weifel aufzuklaren. Nun halte ich es für meine Pflicht und berjenigen Treue gemäß, die ich dem Staate in allen meinen Sandlungen lebenslang widmen werde, bag ich mit Ernst auf die Erfüllung und Ausübung aller ohne Ausnahme von mir gegebenen Befehle und Grundfate halte, welche ich bis jett nicht ohne Leidwesen fo fehr vernachläffigt fehe, daß zwar viel befohlen und auch expedirt, aber auf die Befolgung und Ausübung auf feine Art gesehen wird. Daraus ent= fteht, daß fo viele wiederholte Befehle erfolgen muffen und man bennoch von nichts versichert ift, ja nur die Meisten in so weit handwerksmäßig die Beschäfte behandeln, daß nicht in der Absicht, das Gute zu bewirken, fondern nur das Höchstnothwendige geleistet werde, um nicht in einen Prozeg zu gerathen und die Caffation zu verdienen. Auf diese mechani= sche, knechtische Art ist es unmöglich, mit Nugen bie Befchäfte zu betreiben.

Man beobachtet nicht, daß der Landesfürst burch feine Befehle nur feine Absicht zu erkennen gibt, feine Sof- und ganderftellen aber gemacht find, feine Billensmeinung bestimmter zu erklaren und alle Bege, welche zu deren richtiger, genauer und geschwinder Befolgung führen können, zu mahlen. Dhne biefes Absehen mare bie Beibehaltung so vieler Stellen und der davon abhangenden Beamten die übelste Staatswirthschaft, weil mit vielen Rosten viele Leute gehalten wurden, die mehr zur Verwirrung und Vereitelung der Geschäfte, als zu deren Befolgung und Beforderung bienen. Wenn diese Stellen nur materialisch verbleiben, nicht wirken und nicht nachseben. fo könnte keine wirthichaftlichere Ginrichtung geschehen, als sie fämmtlich abzudanken und dadurch Millionen zu ersparen, welche an der Contribution nachgelaffen würden und wovon der Unterthan eine viel größere Wohlthat verspürte, als ihm jest bei fo schlechter Bermaltung von fo vielen Beamten zugeht.

Aus diesem folgt, daß bei allen Stellen Jedermann einen folchen Trieb zu seinen Geschäften haben muß, er nicht nach Stunden, nach Tagen, nach Seizten seine Arbeit berechnen, sondern alle seine Kräfte anwenden muß, die Geschäfte vollkommen auszuführen. Wer nicht Liebe zum Dienste des Vaterlandes

und feiner Mitburger hat, wer für Erhaltung bes Guten sich nicht von einem besondern Gifer entflammt findet, der ift für Geschäfte nicht gemacht, nicht werth, Ehrentitel zu besitzen oder Besoldungen zu ziehen.

Eigennut von aller Gattung ift bas Berberben aller Geschäfte und bas unverzeihlichste Laster eines Staatsbeamten. Der Eigennut ift nicht allein vom Gelbe zu verstehen, sondern auch von allen Nebenabsichten, welche bas einzige wahre Beste, die aufgetragene Pslicht, die Bahrheit in Berichten und die Genauigkeit im Befolgen verdunkeln, bemanteln, versschweigen, verzögern oder entkraften.

Wer dem Staate dient, muß sich gänzlich hintanssehen. Aus diesem folgt, daß kein Nebending, kein persönliches Geschäft, keine Unterhaltung ihn von den Hauptgeschäften abhalten muß, und also, daß auch kein Autoritätsstreit, kein Ceremoniell, kein Rang ihn abhalten muß, zur Erreichung des Hauptziels das Beste zu wirken. Auf die beste Ordnung unter seinen Untergebenen zu sehen, heißt der Erste und Bornehmste sein; ob also Insinuata, Noten und dergleichen Kanzleisprünge oder Titulaturen beobachtet, ob in Stiefeln, gekämmt oder ungekämmt die Geschäfte geschehen, muß für den vernünstigen Mann ganz gleichgiltig sein.

Kälfdlich werben die verschiedenen Branchen und Theile einer Monarchie untereinander verwickelt und perfannt. Schon vom Landesfürsten angefangen, bunkt fich jener schon ber Mäßigste zu fein, welcher nicht wie viele Andere bas Bermögen bes Staats und der Unterthanen völlig als sein Eigenthum anfieht und glaubt, daß die Vorsehung Millionen Menschen für ihn geschaffen, und sich nicht träumen läßt, bag er für den Dienst Diefer Millionen zu Diefem Plate von der Vorsehung bestimmt worden; - und jeder von den Ministern halt fich schon für den Gewissenhaftesten, ber nicht, um sich feinem Landesfürsten beliebt zu machen, die Plusmacherei zum einzigen Augenmerke nimmt. Ich betrachte die Kinanzen nicht in diefem Besichtspunkte mit bem großen Saufen, fondern ich ermage hierbei, daß, da die Belegung und Benutung der Gefälle willfürlich vom Landes= fürsten und seiner Kinanzstelle abbanat, ein jedes Individuum bergeftalt mit blindem Bertrauen auf ben Landesfürsten compromittirt, daß jeder nur in fo weit belegt wird, als es die unumgängliche Rothwendigkeit der Sicherheit, die Verwaltung der Gerechtigkeit, die innere Ordnung und mehrere Aufnahme bes ganzen Staatsförpers forbert. ber Monarch nach hinlanglicher Berfehung ber Donarchie in allen Theilen etwas Ansehnliches in den Ausgaben vermindern können, so ist er schuldig, in der Einnahme es durch Nachlässe zu vermindern, weil jeder Bürger nicht für den Ueberschuß, sondern nur für das Bedürfniß des Staats beiträgt.

In Geschäften zum Dienste des Staats kann und muß keine persönliche Zu= oder Abneigung den min= besten Einfluß haben. Alle muffen die nämliche Thätigkeit in Geschäften haben und zusammen ohne Rudssicht auf Rang oder Ceremonie die Geschäfte behandeln, einander besuchen, sich verabreden, einer den andern belehren.

Eigenliebe muß keinen Diener fo weit verblenben, bag er sich scheue, von einem andern etwas zu lernen, er mag nun seines Gleichen ober geringer fein.

Seber wahre Diener bes Staats muß bei allen Borschlägen, welche offenbar für bas Allgemeine nuthbarer, einfacher und ordentlicher ausfallen können, nie auf sich zurücksehen, sondern sich stets nach dem großen Grundsatze benehmen, daß er nur ein einziges Individuum ist und daß das Beste des großen Haufens dassenige eines jeden Particuliers und des Landesfürsten selbst weit übertresse.

Diefes find in furzem meine Gefinnungen.

felbige befolgt zu machen, mich Pflicht und Ueberzeugung leitet, kann mein Beispiel beweisen; und daß ich selbige in Ausübung setzen werde, kann man versichert fein. Wer nun mit mir fo benkt und fich als einen mahren Diener bes Staats ganz mit hintanfetung aller übrigen Rudfichten widmen will, für biefen werden vorftebende meine Gate begreiflich fein und beren Ausübung jedem fo wenig als mir beschwert fallen. Bener aber, ber nur bas feinem Dienft anklebende Utile oder Honorificum jum Augenmerk hat, die Bedienung bes Staats aber als ein Rebending betrachtet, der soll es lieber voraussagen und fein Amt verlaffen, zu bem er weber würdig noch gemacht ift, beffen Berwaltung eine marme Seele für des Staats Beste und eine vollfommene Entfagung feiner felbst und aller Gemächlichkeit forbert."

Mit hoher Bewunderung, mit innigster Liebe und Verehrung muffen wir das Leben dieses hochherzigen Kaifers betrachten, der sich mit einer Thätigkeit und Aufopferung ohne Gleichen seinem hohen Berufe hingegeben, der sich durch keine Schwierigkeiten zuruckschrecken, durch die bitterften Erfahrungen, durch den schmählichsten Undank nicht abhalten ließ, mahrhaft bis zum letten Sauche feines Lebens im edelsten Sinne des Worts ein Kaiser zu fein.

Heutzutag ist auch jedem benkenden und ehrlichen Desterreicher das Andenken Josephs ein heiliges. Bas auch Jesuiten und Liguorianer schmähen mögen und wenn auch die österreichische Censur bis in die jüngste Zeit herab dem Ruhme des Kaisers vernichtend entzgegenwirkt, dennoch wissen es die Desterreicher, daß Joseph der größte Regent seines Hauses gewesen, daß er das Höchste und Edelste gewollt.

Die Lüge der Zeloten wird zu Schanden vor dem Bewußtsein der Bölker. Die Desterreicher wissen es und sprechen es laut und immer lauter aus, daß Alles in Desterreich besser ware, wenn ein Joseph regierte, oder wenigstens im Geiste Josephs regiert wurde.

"Steig herunter, Seppl, und laß den Franzl reiten!" so sprach das wiener Bolk zu Josephs ehernem Standbilde, obwol das gute wiener Bolk den auten Kaifer Franz lieb hatte.

Ich faß einst in einem Gasthause einer wiener Borstadt. An einem Tische sprachen alte, graue wiesner Bürger vom Kaiser Joseph. "Ja, wie wir ihn gehabt haben, unfern Joseph" — sprach einer — "da

haben wir ihm in unserer Verstocktheit das Leben verbittert und jest möchten wir ihn gern mit unserm Bergblute lebendig machen!"

"Die Abeligen und die Pfaffen haben ihn umgebracht", sagte ein anderer.

"Und wir haben den Abeligen Komplimente gemacht, haben den Pfaffen die Hande gefüßt und find vor dem Papste auf den Knien herumgerutscht!"

## anhang II.

Geheime Anekdoten von einem ber größten Monarchen bes 18. Sahrhunderts.

Wörtlicher Abdruck eines im Jahre 1799 von der Censur verworfenen Manuscripts.

• 

## Borwort.

Es sind vom Raiser Joseph so viele wahre und erbichtete Anekvoten im Umlause, daß es ganz unmöglich ist zu entscheiden, ob die folgenden kleinen Erzählungen aus dem Leben des Raisers wirklich noch
geheime Anekvoten seien. Ich kann nur so viel versichern, daß mir von den 50 Anekvoten keine einzige
bekannt gewesen. Sie folgen hier im unveränderten Abdrucke des alten Manuscripts, weil durch die eigenthüntliche Auffassung und Darstellung auch die etwa
bekannten Stizzen neues Interesse erhalten dürften.

Einem kurzen Vorworte des Manuscripts zufolge rührt die Sammlung von einem Manne her, der mehre Jahre am Hofe des Kaisers gedient.

Eine besondere geschichtliche Merkwürdigkeit erhalten diese, den Kaiser durchaus verherrlichende Erzählungen dadurch, daß ihnen im Jahre 1799, also neun Jahre nach dem Tode des Kaisers, die Druckbewilligung verweigert worden.

Merkwürdig bezeichnet wird die traurige Reaktion jener Zeit auch besonders dadurch, daß der Verfasser nicht nur sich selbst nicht zu nennen wagte, sondern daß er auch den Kaiser nicht namentlich anführt, sondern im Titel von "einem der größten Monarchen des achtzehnten Sahrhunderts", in den Anekdoten aber immer nur von dem "Monarchen" spricht und auch keine bestimmte Ortsangabe räthlich sindet.

Gin junger Mann, ber Geheimschreiber eines Minifters war, entbeckte bem Monarchen einen Fehltritt von nicht geringer Folge, welchen ber Minifter miber ben Staat zu begehen Anstalt machte. Der Donarch überzeugte fich durch die geheimen Nachforschungen feiner Vertrauten und belohnte den Anzeiger fehr reichlich. Der Minister gewahrte balb fei= nen Berrather und entließ ihn aus feinen Diensten unter gan; ebel scheinenden Borwendungen. brotlofe und allgemach bei allen fogenannten Großen verächtlich gewordene junge Mann ward endlich noth= gebrungen, fein Schidfal bem Monarchen webemüthiaft vorzuftellen. Diefer nahm um fo mehr Untheil an ber Lage bes Bedrangten, als er ichon aus mehrmaligen Rlagen davon überzeugt war, daß dergleichen Leute immer Die Berachtetsten im Staate gu

werden hatten. Er fragte ihn daher, wie ihm zu helfen ware? Die Antwort bes Ungludlichen mar: Alleranadigster Monarch! Meine Aufnehmung in die Dienste bes Ministers ift Burge für meine Kahiakeiten und meine Entlassung ein Beweis meiner Treue gegen Gure Majeftat und ben Staat. Bu bem befite ich in lateinischen, beutschen, frangosischen, englischen und italienischen Auffaben eine geprüfte Fertigfeit und führe eine ber iconften Sandichriften in Ich bitte daher fußfälligst. Eure der Monarchie. Majestät geruhen mich in Ihre geheime Kanzlei alleranädiast aufzunehmen. Der Monarch fiel ihm mit einem majestätischen Erstaunen also in Die Rebe: Bo benken Sie bin, lieber Freund! In meiner Ranglei gibt es weit wichtigere Geheimnisse als in jener bes Ministers, und ich muß mich baber um fo mehr gegen jede Verratherei verfichern, als ich in keiner Sprache, die Sie nicht verstünden, irgend etmas ausfertigen könnte.

2.

Um fein geheimes Rabinet gegen jede Berratherei, die aus Gelbsucht entstehen durfte, ficher zu stellen, erklärte fich der Monarch allen feinen Rabinetsoffi= zianten, baß er, im Kalle fie fich ausweisen könnten. daß ein auswärtiger Sof irgend ein Gebeimniß bei ihnen ausforschen wollte, jedem biesfälligen Anzeiger zweimal fo viel, ale ihm bafür angetragen fein wurde, alfvaleich erlegen werbe. Nach einigen Bochen wies dem Monarchen einer feiner ersteren Offizianten ein Billet von einem auswärtigen Gefandten, in welchem biefer taufend Dukaten anträgt, wenn er ihm auf eine gemiffe Frage eine zuverläßliche Antwort ertheiten wollte. Der Monarch brachte alfogleich bem Unzeiger zweitaufend Dukaten, welcher aber biefelben keinesweas annehmen wollte, indem er immer darauf verharrte, daß er feiner Pflicht gemäß gehandelt hatte. Der Monarch hingegen zwang ibn, bas Berfprochene anzunehmen. Da ber Offiziant seinem Befehle folgte und bas Gelb übernahm, fagte ihm ber Monarch: Es ift boch sonderbar, daß man gerade nur zu Ihnen so ein Zutrauen hatte, da Sie boch ohnedies schon in einer kurzen Zeit unter allen meinen Rabisnetsbeamten ber reichste geworden sind.

3.

Ein Unterbeamter beklagte fich bei bem Monarchen über eine schändliche Dishandlung, die der Borfteher bes Departements, wo er zu arbeiten hatte, an ihm blos beswegen beging, weil er es bemfelben zu verfteben gab, er mußte fich eine Anzeige zur Pflicht nehmen, wenn gewisse Ausfertigungen mit fo auffallend ungerechten Gelbichneibereien fortgefest murben. Der Monarch ließ ben Vorsteher alsogleich zu sich berufen und der Unterbeamte mußte in dessen Gegenwart seine Rlage wiederholen. Wie aber ber junge Mensch den Erziehungsfehler hatte, sich etwas au platt ausaudrucken, fo entfiel ihm unter andern auch das Wort Schurkenstreich. Der Borfteber fiel ihm aufbraufend in die Rede und fagte: Soren Sie! Sie vergeffen fogar in Gegenwart bes Monarden der schuldigen Ehrfurcht und werfen hier an dem geheiligten Orte mit Schurken herum! Der Monarch schlug ben Unterbeamten lächelnd auf die Achsel und fagte: Reben Sie immer fort, wie Sie angefangen hatten; benn, wofern die Schurken sich erkühnen in diesen geheiligten Ort einzutreten und sich
vor das Angesicht des Monarchen zu stellen, so darf ein ehrlicher, redlicher Mann hier minder Bedenken tragen, eine Sache auch mit ihrem ganz eigenen Namen zu benennen.

4.

Es liefen einst zwei Kuriere fast zu gleicher Zeit von zwei verschiedenen Höfen ein. Es ward von beiden Höfen die nämliche Frage an den Monarchen gesetzt: Da es das Interesse ihres Hofs erforderte, so müßten sie es wissen, was der Aufenthalt einer gewissen Dame an seinem Hofe eigentlich zu bedeuten habe? Der Monarch schiette alsogleich an beide Höfe einen seiner Kabinetskuriere ab mit der Antwort: Da es das Interesse seines Hofs erforderte, daß der Aufenthalt dieser Dame an seinem Hofe für alle auswärtige Höfe dermalen noch ein Geheimnist verbleiben solle, so habe er sich noch zur Zeit von jedem Hofe, der seine Frage an ihn zu stellen sich die Freiheit nimmt, um so mehr für beleidigt zu hal-

ten, als man es einem Monarchen zumuthen will, daß er felbst der Verräther seiner Monarchie — Monarchie im echtesten Verstande des Worts genommen — sein sollte.

**5**.

Der Monarch beherrschte unter andern ein Land, beffen Stände fich anmagten, ihren Fundamentalgefeten gemäß die gesetgebende Macht mit dem Monarchen theilen zu konnen. Gin Großer Diefes Landes lag immer dem Monarchen in Ohren, er folle gegen bie Stände eine unbeschränkte Souverginetat behaupten und ohne fie nach eigenem Belieben Gefete geben und Befehle ergeben laffen. narch bezeigte ihm auch jederzeit feine Bufriedenheit über biefe feine gute Befinnung. Einstens tam ber Große wieder und, nachdem über eben diefen Gegenstand ein langes Gespräch vorausging, ließ eine Dame aus ebendemfelben Lande ben Monarchen um eine Audienz bitten. Der Rathgeber fing unbefragt also= gleich an, bem Monarchen bie ungemein ausnehmende Schönheit diefer Dame anzurühmen, und vergaß fich bermagen dabei, daß er unter Anderem behaupten wollte: Wenn die Dame an einem andern Sofe

ware, wurde sie sonder Zweisel das Glück einer sogenannten erklärten Maitresse zu genießen haben. Der Monarch siel ihm mit einem majestätsvollen Blick in die Rede: Wie, sprechen Sie nicht Französisch? Ja, Eure Majestät! ich spreche gut Französisch. Dies scheint mir nicht, denn sonst müßten Sie ja die echte Bedeutung des Worts Maitresse wohl verstehen und als ein so gut rathender Staatsmann wohl wissen, daß eine Gebieterin sich mit einer unbeschränkten Souverainetät nicht vertragen kann. Nach diesen Worten ging der Monarch zur Thüre und befahl, der Dame zu sagen, sie solle sich mit ihrer Angelegenheit an den Großen des Landes wenden, der ebenist bei ihm wäre und den er deswegen alsozieich nach Hause schießen würde.

6.

Der Rriegsminister machte bem Monarchen nach einem langjährigen Kriege die Vorstellung, es wäre wirklich schon an der höchsten Zeit, dem Kriege ein Ende zu machen, indem die Kassen bereits zu sehr erschöpft wären, um benselben mit gutem Ersolge

fortsetzen zu können. Der Monarch antwortete ihm: Mein Lieber, mir scheint vielmehr, daß die Kassen von der feindlichen Seite erschöpft sein muffen, weil Sie mir erft nach so vielen Jahren diesen Rath geben!

7.

Der Monarch ließ durch seinen bei einem auswärtigen Sofe bevollmächtigten Minister jenen Mongrchen feines vor einigen Sahren in Betreff einer gemiffen gegenfeitig einverstandenen Regotiation gegebenen Bortes freundschaftlichft erinnern. Der auswärtige Donarch nahm biefe Erinnerung mit einem unanftanbigen Sohnlächeln auf und erwiderte: Es zieme einem König, ber mehrere Millionen Unterthanen zu beherr= fchen hatte, keineswegs, daß er noch ein Sklave feines Wortes fein follte. Balb barauf fügte es fic. daß eben biefes Königs Gefandter bem Monarchen eine wichtige Proposition zu machen batte. Der Mo-Bang recht, mein herr Gefandnarch antwortete: ter! Ber ift mir aber Burge für diese Ihre Berbeißungen? Der Gefandte ftutte anfangs über biefe unerwartete Frage, doch faßte er fich fehr bald wieder

und fagte, was er natürlicherweise fagen mußte: Mein König. Der Monarch schüttelte ben Kopf und fragte mit ber Miene bes Bedenkennehmens: Und wer ift mir Burge für Ihren König?

8.

Eine Frau kam einstens zur Audienz und brachte ihre Beschwerden in Betreff der ihr in Prozesangelegenheiten nicht gesetmäßig, wie sie vorgab, gepflogenen Gerechtigkeit dem Monarchen ganz oratorisch vor. Der Prozes betraf die Schulden, welche die Frau verhältnißwidrig mit ihren Einkunsten muthwillig machte und wovon der Monarch schon benachrichtigt war. Er fragte sie ganz mildreich, wer sie wäre? Sie aber antwortete mit einer stolzen Miene: Ich bin eine Hofräthin. Der Monarch fragte sie hierauf mit einem Anschein des Mitleidens: Warum wenden Sie sich nicht an Ihren Monarchen? Dadurch keineswegs betroffen erwiderte sie ebenso stolz wie vorher: Das thue ich ja eben ist, da ich mich an Eure Majestät wende. Rein, meine Liebe, ant=

wortete der Monarch, dies kann nicht so sein, wie Sie sprechen, denn an meinem Hofe gibt es keine Rathinnen. Ich habe nur Rathe. Und hiermit ließ er sie abgehen.

9.

Gin Minister, ber vielleicht ber einzige mar, melcher fich ben Liebling bes Monarchen hatte nennen können, wenn er nicht bei verschiedenen Beforderungsgelegenheiten fo fehr auf feine fechzehn Ahnen gepocht hatte, stellte einst bem Monarchen mit ehrfurchtvollster Freimuthigkeit das Rolosfalische seiner Systeme vor. Er schilberte ihm fehr lebhaft bie Unmöglichkeit ber vollständigen Ausführung berfelben burch die furze Lebenszeit eines einzelnen Menfchen ab und nahm zulett bas Gleichniß von den allzu großen Gebäuden, welche vor dem Zode des Bauenben nicht gang ausgeführt, nach beffen Tobe aber von feinen Nachfolgern entweder nicht fortgebaut ober gar abgeriffen zu werben pflegen; bag es baber ewig Schabe mare, seinen Nachruhm bei ber Nachwelt so geflissentlich auf bas Spiel gefett zu haben. Der Monarch antwortete ihm lächelnd: Auch wir

find die Nachwelt von jenen, die vor uns waren; und, nicht wahr, wir bewundern gemeiniglich weit mehr die Ruinen, als die Zeitgenossen die Gebäude selbst bewundert hatten? Und endlich, mein Lieber, wenn Ihr Urvater Alles allein vollenden, sich nicht blos mit dem Anfangen begnügen und auch seinen Nachfolgern etwas zum Fortbauen hätte überlassen wollen, wie könnten Sie dermalen sechzehn Ahnen zählen?

## **40**.

Der Monarch reiste einstens zur Herbstzeit durch eines seiner Länder, in welchem der Adel von aller Steuer und Gabe frei war und überhaupt dem König nichts zu zahlen hatte. Ein rauher Nebel und die einfallende Nacht bestimmten den Monarchen, nicht weiter zu sahren, sondern in dem nächstgelegenen mittelmässigen Orte verbleiben zu wollen. Er stieg im Gasthause ganz incognito ab. Da er vor demselben eine Arommel rühren hörte und vernahm, daß unweit eine herumirrende Schauspielergesellschaft in einer Hütte heute ein prächtiges Schauspiel aufführe, hüllte er sich in einen Mantel ein und eilte auch dahin. Vor der Hütte saß der Kassiere von einer Menge des

Pobels umrungen. Er fragte benfelben: Freund, mas wird heute gespielt? Der Rassirer: Eure Ercelleng, ein hier noch nie gefehenes Schauspiel, betitelt Pring Schnudi und Pringeffin Eva Rathel. Der Monarch: Und wie find die Preise? Der Rassirer: Der erfte Plat gablt 7 Rreuger, ber ameite 3 Kreuger, der britte 1 Kreuger. Der hobe Abel zahlt nach Belieben. Der Monarch: Und was pflegt wol so ohngefähr der hohe Adel zu bezahlen? Der Raffirer: D, Gure Ercelleng, der hobe Abel häuft sich, seitbem wir hiet spielen, von allen herumliegenden Ortschaften in großer Bahl an und es fliegen nicht nur Gulben, fonbern auch manche Dufaten ein. Der Monarch: Freund, wenn Ihr die Wahrheit sprecht, so ist der hohe Adel viel raisonnabler gegen Guern Pring Schnudi, als gegen feinen eigenen König. Der Raffirer: Das mag wol fein; benn, wie ich höre, fo gefallen bem hohen Abel die Schauspiele ihres Königs nicht. Der Monarch manbte fich um und verschwand unter der Menge des Vöbels.

Die Aufflarung befaßte fich unter ber Regierung bes Monarchen mit fo übereilten Schritten, daß fich bas Bauernvolk bier und bort in Rudficht ber naturlichen Gleichheit der Menschen in fehr auffallenden Ausbruden öffentlich ju außern fein Bedenken trug. Daher kam es auch, bag fast kein Zag verging, wo nicht mehre Bauern aus verschiedenen Gegenden fich bei dem Monarchen über ihre Grundherrschaften beschwert hatten. Ginftens tam eine ganze Rotte. Es waren alle aus einem Dorfe und nannten sich Deputirte ihrer Gemeinde. Der Monarch hörte fie an, fand aber ihre Anklage größtentheils fich felbst wider= sprechend. Er suchte ihnen dieses begreiflich zu machen; allein je liebreicher ber Monarch in feinen Ausbruden war, besto hitiger und unanftandiger benahmen sie sich in ihren Antworten. Sie vergaßen sich fo weit, daß fie fich außerten: fie konnten es keines= wegs begreifen, warum es große Herren gabe, ba boch alle so aut als die Bauern Rinder Evens ma-Hier fiel ihnen der Monarch in die Rede: Meine lieben Manner, man fann immer ein großer

Herr und boch zugleich auch ein Rind ber Eva fein. 3ch glaube euch schon seit so vielen Jahren ber bavon überzeugt zu haben, benn ich effe mein Brot gewiß fauer genug. Indeffen bekenne ich euch, daß ich felbst schon lange mit dem Plane umgehe, wie die Gleichheit unter allen Menschen eingeführt werben fonnte; allein fo eine wichtige Sache kann von einem einzigen Menschen nicht sogleich ins Werk gerichtet werden. Die Bauern schrien übermuthig auf: Da find wir schon, Gure Majestät! Wir und alle Bauern halten mit. Ich sehe es schon, erwiderte der Monarch, baß eure Gemeinde eine ber vernünftiaften fei; fanget ihr baber an und theilet eure Saufer, Meder, Biefen, Doffen, Rube, Pferbe und, mit Ginem Borte, Alles, was Namen hat, so unter euch aus, daß Jeber von euch gerade fo viel als der Andere haben folle. Es werben balb andere Gemeinden und end= lich auch die großen Herren euerm Beispiele folgen. Die Bauern flutten über diefe Rede; einer aber faßte fich und fagte: Das Ding wird nicht geben, denn bie großen Herren wurden fich schämen, bag bie Bauern gescheibter fein follten als fie. Die großen Herren richten sich immer nur nach dem Sof und ich wollte wetten, fie thaten ihm bas Ding auch nachmachen.

Einem boben Kriegsbeamten, der in feinen jüngern Jahren — man weiß zwar eben nicht durch was das Vorurtheil für sich hatte, als ware er in der Rriegsbaufunft ber größte Meifter, trug der Monarch ben Bau einer Grenzfestung auf. Die von feiner Geschicklichkeit vorgefaßte Meinung war fogar bie Urfache, warum felbft ber Monarch por ber ganglichen Berftellung ber Festung Diefelbe nicht zu feben verlangte, fondern endlich auf bas angenehmste überrascht zu werden hoffte. Der Bau war vollendet und die Festung mar bem Spotte aller einheimischen und fremden Renner ausgesett, fobag fogar ber gemeine Rriegsmann zu fagen fich erfühnt hatte, Die Befatung diefer Festung werde vermuthlich aus lauter Flügelmännern bestehen. Nach einigen Jahren ward ber Monarch in einen fehr blutigen Krieg verwidelt. Es war nur um die Zerftorung einer feindlichen Grenzfestung ju thun und ber Feind murde fich auf alle Falle haben ergeben muffen. Rriegsconferenz ernannte ber Monarch ben obbemel= deten hohen Rriegsbeamten zum Belagerer Diefer Festung. Da aber biefer immer gern weit vom Schusse war und daher unter tausend lächerlichen Vorwendungen diese hohe Ehrenstelle verweigerte, sagte ihm der Monarch: Genug! Sie haben Ihre Geschicklichkeit, eine Festung zu ruiniren, aller Welt schon zur Probe gelegt; Sie sind daher dem Staate schuldig, auch hier sich als Zerstörer auszuzeichnen. Eilen Sie also, den Lohn Ihres Verdienstes zu empfangen.

# 13.

Das Weib eines im Dienste des Monarchen stehenben braven Mannes kam wie eine Furie zur Audienz. Um Gottes willen, schrie sie, schaffen mir Eure Majestät den gottlosen Kerl, meinen Mann, vom Halse; denn der Erzknicker will nichts auslassen und, da ich dieses nicht leiden will und ihm recht über's Maul fahre, so erkühnt sich der Flegel, mich sogar zu prügeln. Der Monarch antwortete ihr ganz gelassen: Mein Kind, was ihr Eheleute miteinander habt, das geht mich nichts an. So? so? schrie sie fort, Eure Majestät müssen aber wissen, daß der schlechte Mensch auch selbst über Eure Majestät geheiligte Person auf die schändlichste Art sein loses Maul ausleert. Der Monarch fiel ihr ebenfo gelaffen wie vorher in die Rede: Mein Kind, was ich und mein Diener miteinander haben, das geht Sie nichts an.

#### 14.

Ein benachbarter König fing mit dem Worfahrer des Monarchen einen Krieg an, welcher aber bald mieber mit einigem Bortheile bes Ronigs beigelegt murbe. Da ber Monarch zur Regierung tam, fügte es fich. daß er durch das Land jenes Konigs eine Reise vornahm, ber ihn nebft andern Chrenbezeigungen auch in die Akademie der bildenden Kunfte führte, allwo er ihm unter vielen andern Runststucken auch zwei Buften, eine von ihm und eine von feinem Borfabrer, mit dem er jenen Rrieg batte, vorzeigte. da fuhren sie mitsammen auf den Ort, wo das ganze Rriegsvolk des Rönigs beisammen gestanden und verschiedene Rriegeübungen vorgenommen hatte. Monarch bewunderte und beehrte dieselben mit vielem Beifalle. Der König, von feiner Jugend her etwas an das Sarkaftische gewöhnt, fagte, anstatt das Compliment zu erwidern, mit einer ine Sohnlächeln fallenden Miene dem Monarchen: Aber die Buften,

bie Buften, nicht mahr, fielen auch gut aus? Deine Leute treffen immer so ziemlich gut. Der Monarch merkte alsogleich den gröbern Sintertheil diefer außern Feinheit und antwortete mit einer gang gefälligen Miene: Bielleicht werden auch meine Leute bald Gelegenheit zu der Ehre finden, auch Sie, und zwar in ganger Mannesgröße, ebenso richtig zu treffen. Hierauf fagte ber König mit anscheinender Berab-Hierzu bin ich einmal schon zu alt und ich habe zu viele Falten, als daß ich mehr fo leicht zu treffen mare. Man weiß es aber, ermiberte ber Monarch, daß die Ratur manchmal von der Kunst übertroffen werde. Wie die Meister manchmal von ihren Schülern, fette der König hinzu. Ehre für mich von fo einem Renner, fagte bierauf ber Monarch, und ich werde mir alle Mühe geben, mich berfelben wurdig und auch bem Deifter Chre zu machen.

15.

Eine Dame aus einem der höchsten Stammhäuser in der Monarchie hatte sowol wegen ihres hohen Alters als auch wegen ihrer ausgebreiteten Kenntnisse und ausgezeichneter Beurtheilungsfraft den Borzug

vor allen andern Damen und man kann auch fagen vor vielen andern Männern bei bem Monarchen. Er brachte burch mehrere Jahre die meiften feiner Rebenstunden mit ihr zu. Ginftens faß er im Rreise ihrer gang gablreichen Unverwandten beiberlei Geschlechts bei ihr und sagte, vermuthlich um der Kamilie Freude zu machen, ihr sehr viel Schönes ins Gesicht. alte Dame, fonft fehr klug und bescheiden in ihrer Rebensart, fagte itt: Go febr mich immer ber himmel beglückt hatte, fo munichte ich boch von ihm für diesmal noch eine Gnade, meine Jugend, zuruck. Der Monarch fagte wie betroffen bierauf: Und ich munichte mir von Gott, bag ich ichon ein hohes Alter erreicht hatte! D marum bies? fiel ihm bie Dame in die Rede. 3ch glaube, erwiderte der Monarch, daß, wenn ich alt ware, jene Chrfurcht, welche ich alten Leuten bezeige, auch Andere gegen mich nicht außer Acht laffen würden.

# 16.

Der Monarch ritt einstens fehr heftig einen steilen Beg hinab, sodaß er gefährlich gestürzt mare, wenn ihn sein Reitsnecht nicht aufgehalten hatte. Gin hoher Hofbeamter, dem der Monarch selbst diesen Fall er-

zählte, bat ihn, er wolle nicht vergessen den Reitstnecht zu belohnen. Der Monarch sagte ihm hierauf ganz leise ins Ohr: So etwas läßt sich nicht beslohnen. Und überhaupt müssen Sie wissen, daß ein Monarch gegen Leute niederer Classe sich niemalen verrathen solle, was er ihnen zu verdanken habe, denn so etwas hat schon oft sehr böse Folgen gehabt. Indeß, wenn ich nach einer längern Zeit bemerken werde, daß der Reitknecht diesen meinen Fall Niemanden entdeckt hat, so werde ich seine Verschwiesgenheit reichlich zu belohnen wissen.

# 17.

Ein auswärtiger Fürst sprach einstens mit dem Monarchen über verschiedene ihre Staaten betreffende Punkte, wobei aber jener sich etwas zu viel anmaßte. Unter Anderm wollte er behaupten, das größte Land, welches der Monarch beherrschte, wäre größtentheils von Bölkern bewohnt, welche vor einigen Jahrhunderten aus einem seiner dermals wüsten Ländereien ausgewandert und von eben diesem Lande durch das Recht der Baffen Besit genommen hatten. Hievon, setzte er endlich hinzu, ließe sich auch noch etwas spre-

Der Monarch antwortete ihm: Hievon läßt fiche gang furg fprechen. Wenn es Ihnen beliebig ift, so werbe ich nach einigen Wochen diese Bolter sammt ihrem Rechte ber Baffen borthin, mober fie tamen, gurudichiden. Denn bas Land felbft, welches diefe Bolfer bewohnen, gehörte doch nie zu Ihren ganbereien, nicht mahr? Es hat aber, fuhr ber Fürst weiter fort, einer meiner Belehrten in einer juridisch = biplomatischen Differtation einleuchtend er= wiesen, daß eben barum, weil es meine Bolter maren, die dieses Land erobert hatten, ich, wie auf die Bölker, also auch auf das Land felbst rechtliche Unfpruche machen könne. So eine einleuchtend beweifende Differtation, gab der Monarch zur Antwort, verdiente wol auch eine reichliche Belohnung? Ich ließ ihm, fagte hierauf ber Fürst, taufend baare Goldgulden dafür bezahlen. Dies, erwiderte der Monarch, scheint mir für die Eroberung eines fo gro-Ben Landes zu wenig gewesen zu fein; ich hatte ihm taufend Dörfer in diesem gande gegeben, sobald daffelbe mein geworden mare.

Der Monarch ließ in der Hauptstadt einer seiner Provinzen ein großes und ziemlich maffives Gebäude aufführen, beffen ganze sonderbare Eintheilung die Urfache mar, bag man feinen Grund fand, es zu behaupten, zu welchem Endzwed biefe Maschine eigent= lich bestimmt sein könnte. Einige wollten ein allgemeines Rrankenhaus, einige ein Staatsgefängniß, einige gar ein Rarrenhaus errathen; allein zu allem Dem war es boch Allen zu prächtig gebaut und so blieb es immer noch für Alle ein Rathsel. Ein Grofer diefer Proving fagte bei fo einer Ratheversamm= lung: Dieses Saus ift das lebhafte Cbenbild ber Regierung bes Monarchen. Diese Rebe fam bem Monarchen zu Ohren. Da der Große bald darauf seines Umts wegen zu dem Monarchen kam, fragte ihn berfelbe am Ende bes Gesprächs: Sagen Sie mir boch, mas halten wol Ihre Landsleute von dem Saufe, welches ich bei ihnen aufführen laffe? Alle meine Landsleute können nicht klug baraus werben, gab ber Große zur Antwort. hierauf fagte ihm ber

Monarch: Dies thut mir sehr leid; ich hätte doch immer gehofft, Ihre Landsleute sollten, wo nicht durch meine Regierung, doch wenigstens durch das Ebenbild meiner Regierung klug werden.

## 19.

Huf einer Reise burch feine Provingen fiel bem Donarchen ein alter Adersmann auf, ber fehr ichwer feinen Pflug führte. Der Monarch flieg aus feinem Wagen und versuchte diese harte Arbeit. Er grub eine Furche hinauf und eine herab, bedauerte und beschenkte ben alten Mann, ber ihm unter andern gefühlvollen Dankfagungen auch ein hohes und frobes Alter munichte. Der Monarch fiel ihm mit einem Seufzer in die Rebe: D mein lieber Alter, ich bin noch jung und fühle bie Last bes Pfluges, ben ich zu führen habe, schon fo schwer; in einem hohen Alter murbe ich berfelben wol gar unterliegen muffen. D nein, erwiderte ber Bauer, auf eine muhevolle Jugend muß ein frohes Alter folgen; benn wie man in der Jugend gefaet hat, so erntet man im Alter. Lebe wohl, fagte hierauf der Monarch, lebe wohl, auter Mann, und wiederhole diefe Lehre, so oft bu fannft, beinen Nachfolgern.

Gin allgemein beliebter Rechtsfreund beklagte fich bei dem Monarchen über den ungerechten Verluft des Prozeffes, ben er für eine arme Familie gegen eine reiche geführt hatte. Der Monarch hörte die Beschwerben bes Rechtsfreundes aufmerkfam an und fand fie allerdings gegründet. Er fragte ihn baber, ob nicht etwa die Juftigstelle von der Gegenpartei sei bestochen worden? Der Rechtsfreund antwortete mit einer anständigen Freimuthigkeit: Gure Majestat geruben es mir nicht zur Ungnade zu nehmen, wenn ich behaupte, bag nicht ber Richter, fondern bas Befet baran schuld fei; benn nach bem Buchstaben bes Befetes fonnte die Begenpartei ebenso wie die meinige ben Prozeß gewinnen. Auf biese Art, fagte ber Monarch, bin ich ja ber gludlichste Gesetgeber; benn wider ein Gefet, wo Jedermann gewinnen kann, foll und wird fich boch Niemand beklagen können? Der Rechtsfreund ging, über biefe Rede gang bestürzt und mit einigen Geberben bes Unwillens, feines Begs fort. Indeffen ließ ber Monarch nach vorhergebenber Berathschlagung mit ben beften Rechtsgelehrten jenes Gefet alfogleich abandern und die arme Familie behauptete den Prozeß. Der Rechtsfreund eilte mit der Familie zu dem Monarchen, um ihren Dank abzuskatten. Der Monarch sagte da dem Rechtsfreunde mit vielem Ernste: Sie hatten allerdings recht, daß auch Ihre Partei durch jenes Geset den Prozeß gewinnen könne; aber daß Sie, als ein Mann von geprüfter Einsicht, nachdem Sie mir Ihre klaren Gründe vorgebracht hatten, noch ein Mistrauen in meine Gerechtigkeit sehen konnten, da hatten Sie ganz unrecht.

### 21.

Der Vorsteher einer dem Monarchen unterthänigen Provinz bat denselben, daß er zu einer Preikschrift die Frage öffentlich auswerfen dürfe, wie der von Tag zu Tag in der Provinz immer mehr zunehmenzden Theuerung der Victualien abgeholfen werden möge, und glaubte zugleich, daß hundert Dukaten für die beste Antwort eine reichliche Belohnung wären. Der Monarch fragte ihn, wie viel Räthe er habe? Ginen Stellvertreter und zwölf Räthe, antwortete der Vorsteher. Ganz gut, erwiderte der Monarch, so wollen wir die Preikfrage genehmigen und die Antwort so zu belohnen versprechen, daß derie-

nige, der die Frage mit dem besten Erfolge beantwortet, Borsteher der Provinz, der diesem in der Antwort am nächsten kommt, dessen Stellvertreter, und so noch zwölf, nach dem Maße ihrer in der Sache geäußerten Einsicht, Räthe werden sollen. Der Vorsteher eilte ganz betroffen in die Provinz zuruck und die Theuerung ward nach einigen Tagen ohne alle Preisschrift gehoben.

## 22.

Die Gemalin eines hohen Hofbeamten, eine der schönften Damen in der Residenzstadt, spazierte in dem Garten eines der Lustschlösser des Monarchen durch einige Tage ganz allein herum. Der Monarch bemerkte dies aus seinem Fenster und ging endlich auch ganz allein in den Garten hinad. Kaum hatte ihn die Dame erblickt, so schnitt sie ihm den Weg also ab, daß er ihr nicht mehr ausweichen konnte. Ganz allein, sprach sie der Monarch an, so ganz allein, wo ist denn Ihr Herr? Die Dame antwortete mit der tiefsten Verbeugung: Eure Majestät sind mein Herr und außer diesem habe ich keinen Herrn. Sie geben mir ein schönes Beispiel, meine Schöne, erwiderte der Monarch; da ich auch keine Frau habe,

fo werbe ich auch allein spazierengeben. Dit biefen Worten ließ er fie fteben und ging die Allee weiter. Die Dame, aus Furcht, ihr Gemal burfte biefen Auftritt erfahren und ihr nicht zur Ehre beuten, fand es rathfam, demfelben bie Sache felbft zu entbeden. Der vernünftige Mann wollte auch jum Nachtheile der Chre feiner Gattin die Gefchichte bei dem Donarchen nicht bewenden laffen; er ging daher auch fo wie sie einige Male im Garten herum. Der Monarch begegnete ihm und fragte wieber: allein? Bo ift benn Ihre Frau? Er antwortete mit Anstand: Gnädigster Herr, ich habe keine Frau, ich habe nur einen herrn. Der Monarch erwiderte lachelnd: Es freut mich, Cheleute von Stande fo einverstanden zu finden, zumal wenn ich ber Stifter des Einverftandniffes bin.

## 23.

Ein auswärtiger Fürst nahm ben Monarchen zu eben jener Zeit als Gast auf, da er einem alten Landesgebrauche gemäß eine ganz lächerliche Ceremonie mitzumachen hatte. Nachdem diese verfter war und der Fürst selbst mit dem Monard

Gefprach anfing, fagte ibm biefer: Aber wie konnte ich als souverainer Landesfürft in einem so aufgeklarten Jahrhundert mich noch zu fo etwas bequemen? Der Fürst antwortete ihm: Meine Gintunfte, Die ich von meinen Unterthanen beziehe, verdienen es immer, daß auch ich mir auf die Rechnung ihrer Schwachheiten etwas gefallen laffe. Auch ich, ermiberte der Monarch, beziehe meine Ginkunfte von meinen Unterthanen; allein ich glaube, eben biefe fo reichlichen Einkunfte verdienen ober vielmehr fordern es von mir, daß ich meine Unterthanen von ihren Schwachheiten heilen solle. Dies mag allerbings richtig fein, fuhr ber Fürst weiter fort, allein ich habe mir es in meiner Jugend öfters vorfagen laffen muffen, die Schwachheit ber Unterthanen fei die Starte ber Souveraine. So, fiel ihm der Monarch in die Rebe, fo wie ich es in meinem Mannesalter erfahren mußte, daß die Schwachheit ber Souveraine die Starte und endlich auch die Uebermacht ber Unterthanen ausmache.

Ein redlicher Mann, der allgemein als ein Liebling des Monarchen ausgerufen, aber es eigentlich nur in einem sehr eingeschränkten Verstande war, beschwerte sich einstens bei dem Monarchen, es habe ein böser Mensch in einer öffentlichen Schrift, die er im Auslande herausgab, von ihm geschrieben, daß er sich in so wenigen Dienstjahren am Hose etwas über eine Million erworben hätte. Der Monarch sah ihn ganz ernsthaft an und sagte: Gereicht Ihnen dies etwa zur Unehre oder ist es eine Unwahrheit? Ich dächte doch, die Enade des Monarchen dürfte immer etwas über eine Million sein.

# 25.

Ein naher Anverwandter des Monarchen, der die Sattin eines ohnlängst geadelten Bürgers liebgewon= nen hatte, bat den Monarchen, er wolle den in man= cher Rücksicht verdienstvollen Mann in den Freiher= renstand erheben. Der Monarch antwortete mit einem anscheinenden Mitleiden: Der Mann scheint mir ohne= dies genug gekränkt zu sein; warum soll man ihn

noch mehr franken? Wie so? versetzte der hohe Bittsteller. Wäre denn, war die Antwort, diese Degrabirung nicht eine Krankung, wenn ein bereits gekröntes Haupt hintennach erst baronisirt werden sollte? Indessen könnten Sie kraft Ihrer Würde dem guten Manne einen Orden mittheilen, damit er für die Zukunft die ewige Reuschheit halten müßte. Dies kann auf keine Art geschehen, war der Bescheid; denn die gekrönten Häupter sind von diesem Orden schon des Gelübdes wegen, um alle Gesahr eines Sidbruches zu vermeiden, auf immer ausgeschlossen.

## **26**.

Der Monarch beluftigte sich auf einem seiner Lustschlösser mit einigen hohen Hofbeamten und die Rede kam endlich auch auf den alten Hofgebrauch, einen Hofnarren zu halten. Man sprach für und wider, bis endlich der Monarch mit einem ernsthaften Blide, den er vorzüglich auf Einen warf, den Machtspruch gab: Die Narren waren doch immer eine gute Sache, denn die Monarchen hörten doch zu Zeiten passende Bahrheiten, die ein Anderer vielleicht nicht so klar und deutlich zu äußern sich die Freiheit genommen hätte. Derjenige, der sich durch den scharfen Blick

bes Monarchen gemeint zu sein glaubte, erwiderte mit einiger Schamröthe: Ich wenigstens nehme mir jederzeit die Freiheit, Euer Majestät die klarste Bahr- heit zu sagen. Dafür, fiel ihm der Monarch in die Rede, werde ich auch nie einen Hofnarren brauchen, so lange Sie bei mir dienen werden.

# 27.

Ein fremder Offizier bat den Monarchen um eine Bedienstung und legte ihm die Zeugnisse seiner Tapserkeit und guten Aufführung von vier Monarchien vor.
Und warum verließen Sie an allen vier Orten Ihre Bedienstung? fragte der Monarch. Weil ich nirgends nach Verdienst bin belohnt worden, war die Antwort. Sie sollten es also, erwiderte der Monarch,
schon aus eigener Erfahrung wissen, daß der, welcher Vielen dient, von Keinem belohnt werde. Eben
darum, gab der Offizier zur Antwort, komme ich zu
Eure Majestät; denn ich werde besser und treuer als
viele andere Offiziere dienen. Wie so? fragte der
Monarch. Weil ich, antwortete dieser, bereits gelernt habe, auf Belohnungen Verzicht zu thun, was
viele von Eurer Majestät Kriegshelden noch nicht ge-

lernt haben. Sie follen es auch nie lernen, fagte ber Monarch hierauf; benn ber für Belohnungen kein Gefühl mehr hat, ber wird auch keine Strafe mehr fürchten.

# 28.

Ein auswärtiger Gefandter hatte etwas Bichtiges bem Monarchen vorzustellen. Die Unterredung mar fo beschaffen, daß der Monarch die Frage seten mußte: Und wer wird die Unkosten bestreiten? Der Gefandte gab zur Antwort: Unfer König. Der Monarch fiel ihm in die Rede: Und wer sollte wol die= fer König fein? Der Gefandte, den diefe Frage fehr befremdete, nannte den König mit Namen. Sierauf fagte ibm ber Monarch: Dieser mag wol 3hr Ronig, nicht aber unfer Konig fein. Der Gefandte bat um die allergnädigste Nachsicht dieses feines Feb= lers, worauf ihm ber Monarch fehr freundlich ant= wortete: Rein, mein lieber Berr Gefandter! rechne Ihnen diefe Redensart für keinen Ihrer Febler an, fondern ich mar diese Erinnerung Ihrem Ronig schon seit jener Zeit schuldig, da er sich gegen meinen Gefandten bei deffen Abreise geäußert batte, er zweifle nicht, daß diefer an feinem Sofe Berfchiedenes gelernt habe.

Ein Schwäter tam mit einer geheimnigvollen Miene zum Monarchen und entdeckte ihm, es habe ein ho= her Kriegsbeamter in einer ansehnlichen Gesellschaft fich verlauten laffen, daß, wenn er achtzigtausend folche Sufaren hatte, wie jene find, von welchen die Rede war, er fich traute, alle Staaten bes Monar= chen zu erobern. Der Monarch antwortete bemfelben mit lächelnder Miene: Der Mann fprach gang richtig; benn wenn er achtzigtaufend folche Sufaren hatte, mußte er verhaltnigmäßig dreimal fo vieles Rriegsvolt haben als ich, und bann mare er ein Donarch, ber es mit mir ohne Anstand aufnehmen könnte. Der Berrather wollte fich boch einigermaßen beschönigen und fagte: Ein Mann von fo hoher Rriegs= charge hatte wenigstens in feinen Reden und Ausbruden bescheibener fein follen. Dies, erwiderte ber Monarch, werde ich ihm auch ernstlich zu verweisen wissen, damit er sich ein andermal besser umseben moge, in weffen Begenwart er fpreche.

In einer Grenzstadt fette der Monarch, ohngeachtet fie fraft ihrer Privilegien bas Bahlrecht hatte, einen Major als Richter ein. Die Stadt brachte einige Male Bittschriften zum Monarchen, wo fie ziemlich triftige Beweggrunde gegen jeden Kriegsmann, der ihr Richter zu werden hatte, anführte. Es blieb aber immer bei ber erften Sofresolution. Rurz barauf reiste der Monarch durch diese Stadt und die Burger fanden fich in großer Anzahl bei dem Monarchen alsogleich ein, laut bittend, er wolle sie doch einmal von biefem Despoten, ber Alles nach feinem Stocke ju meffen gewohnt mare, befreien. Der Monarch gab ihnen mit lächelndem Munde folgenden Befcheid: 3ch habe euch, liebe Burger, nur auf die Probe stellen wollen und ihr habt sie redlich ausgehalten. Wenn ihr euch gegen das Dasein eines einzigen und zwar vaterländischen Kriegsmannes so fehr wehrt, fo fann ich von euch gang richtig schließen, daß ihr euch um so mehr, ba ihr eine Grenzstadt bewohnt, gegen mehrere taufend auswärtige Soldaten mehren merdet. Und hiermit erlaube ich euch, mablet euch wieder einen Richter, welchen ihr felbst wollt.

Ein alter Offizier bat den Monarchen um eine Denfion, wenn felbe auch nur in hundert Thalern bestunde. Der Monarch fah es aus dem Berichte der Hoffriegestelle, bag ihm normalmäßig feine Penfion gebühre, und schlug fie baber ihm ganglich ab. Offizier kam an jedem Audienztage und wiederholte feine Bitte. Da er aber einmal megen feines unaufhörlichen Ueberlaufens von bem Monarchen etwas scharfer hergenommen murbe, rig er feine Rleiber auseinander und wies dem Monarchen feine über allen Begriff überhäuften Bleffuren vor. Der Monarch mar barüber gang erstaunt und fagte: Mein Lieber! 3ch munschte, daß Sie das Berdienft hatten, gar feine Bunden zu haben; bann konnte ich Ihnen auf der Stelle etwas Befferes als eine normalmäßige Pension resolviren. Ach! erwiderte der Offizier, ge= ben mir Eure Dajeftat eine Penfion und alle meine Bunden find geheilt und verschwunden. Guter Al= ter! fagte ber Monarch hierauf. Sie werben boch bie Penfion lebenslänglich verlangen und fo murbe ich

zu lange auf die Verschwindung Ihrer Wunden und Sie zu lange auf meine Resolution warten muffen. Ich will Ihnen daher lieber aus meinem Kammerbeutel jährlich sechshundert Gulden auswerfen.

# **32**.

Ein Mann von einem hohen Saufe, der von feinen Meltern nebft fconen unbeweglichen Gutern auch ein beträchtliches Bermögen an baarem Gelbe geerbt und Beld und Buter auch bald verschwendet hatte, fam endlich in die außerste Noth, fodag er den Monar= chen um eine augenblickliche Silfe zu bitten nothge= brungen ward und zwar mit dem Ausbrucke: er fonne fein Unglud nicht mehr ertragen. Der Monarch gab ihm zur Antwort: Dies wundert mich eben nicht. weil Sie nicht einmal Ihr Glud hatten ertragen ton-Indessen wies ihm der Monarch eine feinen Kähigkeiten angemessene Bedienstung an, wovon. obne fich auf feinen Gehalt vormerten laffen zu burfen, monatlich Jedermann, bei welchem ihm Roft und Wohnung nebst einigen Rleiderstücken anbefohlen maren, von einem bestimmten Vorgesetzten bezahlt morben ift.

Gin junger, brotlofer Chemann, von einem allgemein befannten Schurfen bethört, tam mit feinem als schön ausgerufenen Beibe zur Audienz, wobei er fie die Rede führen und für fich um eine Bedienftung bitten ließ. Der Monarch, gegen jedes Frauengim= mer immer höflich zu fein gewohnt, bezeigte fich auch gegen biefes Beib gang galant. Der junge Menfch übernahm fich badurch fo weit, daß er fich erfühnte, bem Monarchen feine Bohnung zu fagen, mit ber unverschämt breiftvollen Meußerung : Gin langeres Berweilen seines Beibes bei bem Monarchen murbe nur einen Berbacht bei ben in ber Antichambre ftebenben Bittstellern erregen. Der Monarch gab ihm mit einem majestätischen Blide zur Antwort: Wenn bie Sache wirklich fo beschaffen ware, wie Er fiche einbilbet, fo wurde boch ein bloger Berdacht in meinem Bimmer für meine Burbe nicht fo anftogig fein, als es eine wirkliche Ueberzeugung in Seinem Bimmer allerdings fein mußte. Dann mandte er fich an bas Beib und fagte: Wenn bein Mann fo viele Fahigkeiten befäße wie du, wurde ich ihm alfogleich eine Bedienstung geben; so aber muß ich ihn an die Hofftelle anweisen und, halt er die Prufung bort besser aus als bei mir, so werde ich nicht ungerecht sein.

## 34.

In einer feiner Provinzen hatte der Monarch am Rande eines fehr großen Waldes ein altes, halbenstheils zusammengefallenes Schloß, auf welchem vor Zeiten viel Merkwürdiges geschah. Man stellte dem Monarchen vor, es wäre rathsam, dieses Schloß abreißen zu lassen, indem ein Räubergesind sich daselbst aufzuhalten Gelegenheit sinden könnte. Der Monarch gab folgenden Bescheid: In einem Schlosse ist ein Räubergesind leichter zu erwischen als in einem großen Walde; und doch, wenn man deswegen alle große Wälder aushauen wollte, wäre es ebenso unsgereimt, als wenn man alle alte Schlösser niederreissen sollte.

Der Monarch war bei einem Kriege einstens im Hauptlager, wo eine entscheidende Schlacht begann. Die Umstände hatten es erfordert, daß ein beträcht-liches Bolk aufgeopfert werden sollte, um einen Fluß zu behaupten. Nein, sagte der Monarch, ich kenne kein Wasser in der Welt, das mit Menschenblut erkauft zu werden verdiente. Da ihm ein hoher Kriegs-mann diese Schonung ausreden wollte, sagte er demsselben: Suchen Sie aus allen Regimentern so viele Ihres Gleichen heraus, als Sie brauchen, und eilen Sie dann in Gottes Namen den Fluß zu behaupten.

36.

Der Monarch glaubte die Hofftellen aller seiner Staaten in einen ordentlicheren Sang zu bringen, wenn er selbst den Rathsversammlungen vorsitzen wurde. Einmal war er durch wichtigere Geschäfte aufgehalten und kam eine Stunde später. Da er die Treppe hinaufging, traf er auf einen Rath, der auch

zu eben der Zeit ankam. Lieber Herr Hofrath, sagte ihm der Monarch, wir zwei werden heute wol vom Prasidenten einen Bischer bekommen, daß wir so spät eintreffen.

37.

Der Bischof wollte in der Residenzstadt gewisse Drbensgeistliche, welche ihrer ersten Stiftung gemäß
ohne Schuhe, in sogenannten Sandalien gehen sollten und sich seit einer Zeit her doch der Schuhe bedient hatten, neuerdings zwingen, solche abzulegen.
Da die Mönche nicht gehorsamen wollten und er sich
deswegen bei dem Monarchen beklagte, sagte ihm
dieser: Mein Herr Bischof! Ich lobe Ihren Cifer;
allein lieber sähe ich es, wenn Sie die Mönche an
ihren Köpfen und nicht an ihren Küßen zu reformiren anfangen wollten.

38.

In einer Provinz fand es ber Monarch für nöthig, bie überschwenglichen Ginfunfte ber Bischöfe zu besichränken und einen Theil bavon zu wichtigern Staatsbedurfniffen zu verwenden. Einstens nahm er seine

Reise durch diese Provinz und fragte daselbst in französischer Sprache einen Bischof, den er für den Hof gutgesinnt glaubte, was die Bischöse von seinen neuen Berordnungen hielten? Der Bischof gab die in der Sprache zweideutig ausfallende Antwort: Die Bischöse glauben, Eure Majestät suchen dadurch blosd das Gute derselben. Sie irren sich, erwiderte der Monarch; denn ihr Gutes, wenn sie welches haben, wünsche ich ihnen zu lassen und will ihnen nur ihr Böses entziehen.

39.

Es mußten sich in einer Provinz, die jederzeit die tapfersten Männer erzeugte, aus einem Orte zehn Jünglinge zu Soldaten stellen; es erschienen aber ihrer sechsunddreißig. Einer unter den Freiwilligen war ausnehmend schön und hoch gewachsen und erst im funfzehnten Jahre. Der Offizier übernahm sie alle und, da er auch den erstbemeldeten Jüngling untersuchen ließ, fand er, daß demfelben die vordern Zähne mangelten, daher er sich auch weigerte, ihn aufzunehmen. Der Jüngling ritt in größter Eile zum Monarchen ins Lager und beklagte sich über den Ofssiere. Da der Monarch das Benehmen des Ofsiziers

billigte, fiel ihm der Jüngling ganz stürmisch also in die Rede: Ich hoffe doch, daß Eure Majestät den Feind schlagen, nicht aber fressen lassen wollen, und dazu habe ich ja Hände und bedarf keiner Zähne. Der Monarch, der Niemanden eine Antwort schuldig zu bleiben gewohnt war, sagte ihm hieraus: Wenn man den Feind mit Ernst schlagen will, muß man die Zähne recht übereinander beißen können. Indessen ward der Jüngling als Husar vom Monarchen ausgenommen und schwang sich in drei Wochen durch seine Zapserkeit zum Offizier.

## 40.

Der Monarch ward gebeten, zwischen zwei Hösen eine Ehe zu stiften. Die Sache war einiger Umsstände wegen sehr bedenklich und die Bitte abzuschlagen noch bedenklicher. Die Zeit kam heran; mittlerweile aber ward der Monarch kränklich, sodaß man von Seite des bittenden Hoses an denselben wegen einer sehr wichtigen Sache, die, wie man es ihm so ziemlich deutlich zu verstehen gab, noch vor seinem Tode entschieden werden sollte, einen Kurier abschickte. Am Ende ward auch auf eine ganz dem=

selben Hose angemessene Art von der bereits angebetenen Shestiftung einige Meldung gemacht. Der Monarch gab auf den ersten Punkt eine entscheidende Antwort. Am Ende setzte er diese Worte hinzu: Ich hosse bald zu meinen Vätern abzureisen und, da alle Shen im Himmel beschlossen zu werden pslegen, hosse ich auch etwas Entscheidendes in Betress der bewußten Sache berichten zu können.

## 41.

Ein geheimer Rath stellte einstens dem Monarchen vor, daß er in seinen Entschlüssen etwas zu eilsertig und daß dies die allgemeine Beschwerde des Publitums, vorzüglich aber in Betreff der Bestrafungen, sei. Der Monarch antwortete ihm: Ich erinnere mich keines Falles, wo ich mich dessen schuldig gemacht hätte, wohl aber erinnere ich mich mehrerer Fälle, wo ich mich mit Belohnungen übereilt habe. Der geheime Rath fand sich hierdurch in etwas betrossen und erwiderte: Eure Majestät hatten doch schon mehrmalen selbst wieder Ihre Verordnungen widerrusen, welches Allerhöchstderselben eben nicht zur höchsten Ehre angerechnet worden ist. Der Monarch

fagte hierauf: Es mußte mir doch immer einleuchtend gewesen sein, daß ich mich vorher geirrt habe, und dann mußte es mir auch immer zur größern Ehre gereicht haben, daß ich es widerrusen habe, als wenn ich es bei meinem Irrthum hatte bewenden lassen. Zudem dient jede Widerrusung eines Monarchen seinen Unterthanen zum Beispiele, daß er nicht vergessen hat, sich auch als einen sehligen Menschen zu erzennen. Und dies kann ihm nie zur Unehre gereichen.

42.

Ein Ausländer kam zur Audienz. Der Monarch fragte ihn, wer er sei und was er wolle? Der Ausländer sagte sein Vaterland, seinen Wohnort und den Zweig seines Handels an, mit dem Beisatze, er wolle nichts Anderes, als sich des Glücks erfreuen, den Monarchen recht nahe zu sehen und auch zu sprechen. Der Monarch sagte hierauf: Dies nimmt mich Bunder; da ich doch gerade diesen Zweig des Handels, von welchem Sie leben, allen Ausländern abgeschnitten habe. Der Ausländer erwiderte: Eben dieses Verbot zog mich hieher, um mich ganz schadlos zu halten; denn sobald ich mich zu Hause ausweisen

werde, daß ich bas Glud hatte, mit Guer Maieftat au sprechen, so wird mir der größte Theil meiner Landsleute zulaufen und meine Baaren abnehmen. Der Monarch fragte ihn, wie er sich wol so etwas von seinen Landsleuten versprechen könne, da diesel= ben boch zu sehr aufgeklart maren, als baf man ihnen einen folden politischen Aberglauben zumuthen sollte. Der Auslander antwortete: Dies ift eben die Birfung der Aufflarung; denn seitdem diese in Gurer Majestat Staaten fo boch gestiegen, fieht man bier in der Refidengstadt, daß die Leute viel lieber bei einem Handelsmanne kaufen, der jum Schilbe bas Bildniß eines auswärtigen Monarchen ausgehangen Mein Freund, erwiderte der Monarch, Sie bat. irren sich febr in Ihrer Meinung; benn bei biefen Leuten wirft nicht die Aufklärung, sondern der bloge Aberglaube, indem fie unter dem Bildniffe eines ausländischen Fürsten auch ausländische Waaren, die ich verboten habe, finden zu können glauben. Der Muslander blieb auf diese Rebe eine Beit lang gang ftumm und nachdenkend. Der Monarch fragte ihn, warum er so versteinert da ftebe? worauf ihm der Auslanber folgende Antwort gab: Eure Majeftat geruhen es einem Auslander nicht zur Ungnade zu nehmen, daß er über Eure Majestät lette Worte etwas ans

zumerken sich die Freiheit nehme. Was soll dieses sein? Heraus damit, ich liebe die Wahrheit! Ich glaube, sprach dieser mit Ehrfurcht fort, es sei in jedem Staate ja für keinen Aberglauben anzusehen, daß unter jedem Bildnisse eines ausländischen Fürsten auch eine ausländische Waare verborgen sei. Der Monarch nahm den Mann bei der Hand und entließ ihn mit diesen Worten: Ich danke Ihnen für diese Wahrheit; Ihre Waaren, die Sie künftighin in meine Staaten einführen werden, sollen von keiner meiner Mauthen jemals für ausländisch angessehen werden.

# 43.

Daß von jedem Hofe von jeher der dumme Pöbel gewisse Fabeln zu erzählen pslege, ist Jedermann be- kannt. So war es auch am Hofe des Monarchen. Es gab Leute, die sichs nicht nehmen ließen, seine Gemalin, die vor mehreren Jahren gestorben ist, sei in einem fremden Lande öfters gesehen worden. Diese Rede gründete sich auf die erste Erzählung eines Mannes, der sich vom Hofe beleidigt zu sein glaubte und in seinem Pöbel ein Ansehen zu geben wußte. Man

sette fich von Seite bes Pobels bei hofe burch gang einleuchtende Beweise anfangs ficher, bann aber, ba nichts verfing, ließ man die hunde bellen. Einstens ging ber Monarch auf einem feiner Luftschlöffer über eine Treppe ganz allein und ftill hinab und borte im untern Sange zwei Bachen miteinander febr laut und bitig Borte wechseln. Der eine Mann behauptete, er habe die Frau bes Monarchen ohnlängst in dem Lande ihres Baters mit eigenen Augen gefeben. Der andere widersprach ihm biefes mit gutem Grunde. Der Monarch tam zu ihnen und fragte fie, worüber fie fich fo fehr ereiferten? Sie wiederholten Beide ohne Scheu ihre Behauptungen. Der Monarch gab bem erftern brei Dufaten und fagte: Erint' Er meiner Frau ihre Gefundheit. Dann gab er auch bem andern drei Dukaten und fagte: Und Er bete für Die Seele meiner Frau.

44.

Der Monarch fragte einstens einen feiner befoldeten Bertrauten, so wie er ihn täglich zu fragen gewohnt war: Bas wird in der Stadt von mir gesprochen? Der Bertraute sagte: Der größte Theil sagt unter

Anderm, Eure Majestät wären niehr grausam als gütig. Der Monarch erwiderte: Dies ist mir sehr lieb, benn es beweist mir, daß ber größte Theil mit seinem Nebenmenschen Mitleiden hat.

#### 45.

Gine Dame von ausnehmender Schonheit und febr einnehmender Lebensart batte ben Monarchen ganz Der Monarch kam einstens wieder liebaewonnen. mit ihr in einer Gefellschaft zusammen und fagte ihr nach vorhergegangenen andern galanten Befprechungen endlich Folgendes: Man fagt mir, es ware in ber Stadt die allgemeine Rebe, ich fei in Sie verliebt; woher mag wol diefes kommen? Die Dame gab mit allmöglichem Anstande zur Antwort: Da Gure Majestät mir nichts bavon zu fagen beliebten, so konnte ich auch nichts verrathen. Der Monarch fagte weiter: Man fagt mir aber auch, es mare in ber Stadt bie allgemeine Rebe, daß auch Sie in mich verliebt find; woher mag wol dieses kommen? Die Dame antwortete mit ber nämlichen Miene: Diefes ift gang natürlich; benn ba es allgemein bekannt ift, bag Gure Majeftat von allen Menfchen geliebt werben, fo mag bie gange Stadt, bie mich wol kennt, gang natürlich schließen, bag ich allein nicht gefühllofer als alle andere Menfchen fein könne. Der Monarch fette nicht aus und fagte: Ihre Ausflüchte, meine Schone, find zu weit bergefucht, und es mare boch ewig Schabe, wenn Sie fo hartnäckig barauf verharren wollten, die Metamorphosen bes Dvids zu vermehren. Die Dame erwiderte mit echter Schamröthe: Die neuere Mythologie ift bereits ichon zu reich an Gotterfindern, als baf fie auf meine Beitrage anfteben burfte. Der Monarch bemerkte den Sarkasm und fagte: Aber ber Dvid, meine Schone, der Dvid! Diefen, antwortete bie Dame, schäße ich zu fehr, als daß ich ihn vom August ins Elend fdiden laffen follte.

Ī

0

n.

ırı.

į ji

lid

дD

1016

Daf

da

46.

Ein junger Cavalier, der vom Haufe verhältnißmäßig arm war, aber außerordentliche Fähigkeiten und wichtige Kenntnisse besaß, stieg stufenweise bis zu einer der höchsten Staatswürden. Man schlug ihn endlich dem Monarchen zum Finanzminister vor. Der Monarch ließ ihn zu sich berufen und fragte ihn, ob er sich dieser Würde und Bürde gewachsen ju fein fühlte? Der Cavalier antwortete, bag er fich Renntniffe erworben batte, wodurch er immer fo aut als fein Vorfahrer biefem Geschäft vorstehen fonnte. Der Monarch erwiderte hierauf: Art ift es mir mit Ihnen nicht geholfen; benn Sie mußten basjenige wieder gut machen, mas Ihr Borfahrer verdorben hat. Der Cavalier fiel dem Donarchen mit Ehrfurcht in die Rede: Mir scheint. der Fehler war nicht an ihm, denn er hat nach Dog= lichkeit ber Sache vorgestanden; allein fo lange es viele Sunderte gibt, die eine Sache immerfort verberben, wird ein einzelner Mensch nie etwas auf die Dauer verbeffern konnen, und wenn einmal die Sache so weit kommt, daß verhältnismäßig gar keine aktive Finangen übrigbleiben konnen, fo bedarf ber Staat auch keines Finanzministers mehr. Der Monarch machte hierauf den Schluß: Mein Lieber! Gin Mann, ber mir biefes fagen kann, muß mein Kinanzminister fein; benn er hat weiter nichts nöthig zu thun, als mir immer ohne hinterhalt die reine Bahrheit zu faaen.

47.

Der Sandelsstand stellte es dem Monarchen fußfalligft vor, bag ber Bertauf einer gewiffen Baare, bie fich der Monarch in der gangen Monarchie allein eigen machte, einem Monopolium gleich febe, und ein Monopolium zu treiben ware eben nicht ziemend für einen Monarchen. Der Monarch gab ihnen folgenden Bescheid: Liebe Manner! Ihr verfteht die eigentliche Bedeutung des Wortes Monopolium fo wenig, als bes Wortes Monarch; benn wenn ihr biefe verftundet, murbet ihr fo wenig wider bas Monopolium einwenden, als ihr bisher wider bas= jenige, mas eigentlich Monarchie heißt, einzuwenden hattet. Biffet alfo, diese beiden Dinge, Monopo= lium und Monarchie haben ebendiefelbe Bedeutung, und wenn ein Monarch ein Monopolium treibt, fo gibt es ebenfo Dlinifter, Prafibenten, Rathe, Burger und Bauern babei, wie bei bem, mas man Donarchie heißt. Nun auf diese Art, liebe Kinder, werdet ihr nie etwas bei meinem Monopolium verlier

benn der Handelsstand bleibt bei jedem Monopolium immer das, was in jeder Monarchie das Ministerium ist, und das Ministerium, wie ihr wißt, verliert nie in einer Monarchie.

### 48.

Der Monarch kam im Auslande in eine königliche Schatkammer, allwo unter andern Schätzen auch eine alte Krone war, mit welcher die Könige desselben Landes vor Zeiten gekrönt worden sind. Der König selbst nahm die Krone in die Hand, zeigte sie dem Monarchen und machte unter andern Bemerkungen über die Arbeiten der Alten auch diese, daß sie sehr simpelweg bearbeitet und in Rücksicht der Edelgessteine ziemlich leer sei. Der Monarch siel dem König in die Rede und sagte: Ueberhaupt ist jede Krone ohne Kopf eine leere Sache.

# 49.

Man deutete es dem Monarchen allgemein übel aus, daß er fast alle seine Entschlüsse blos nach sei= nem Eigensinne und ohne alles Berathschlagen mit seinen Ministern auszuführen pflege, welches auch

manchmal fehr übel ausgefallen mar. Diese allge= meine Klage brachte ihm einer feiner redlichen Bertrauten folgendermaßen bei: Da ihn ber Monarch nach Gewohnheit fragte, mas man von ihm fpreche, fagte ihm ber Bertraute, man rechne es bem Minifter in auswärtigen Beschäften allgemein fehr übel aus, daß er Seiner Majestat ein gewiffes Benehmen mit einer Republik eingerathen habe, welches eben nicht zur Ehre ber Monarchie ausgefallen mare. Der Monarch ließ alfogleich ben Minister zu fich berufen und entbedte ihm biefe Anzeige mit ber Frage, mober es wol kommen moge, daß man ihm die Urfache biefes Benehmens zumuthe, ba er boch nichts bazu beigetragen hatte? Der Minifter gab bem Monar= Beil man allgemein von ber chen zur Antwort: Beisheit Eurer Majeftat überzeugt ift, fo muß man natürlicherweise nichts Anderes vermuthen, als bag Eure Majestat nichts ohne vorhergegangene Berathschlagung mit Ihren Ministern vorzunehmen pflegen. Der Monarch fühlte ben Stachel biefer Rebe und Benn man allgemein von meiner erwiderte ihm: Beisheit überzeugt ware, so wurde man auch allgemein der Meinung fein, daß ich mir einen beffern Di= nifter mablen murbe, ale einen folden, burch beffen Rathgebung ich so einen Fehler begehen könnte.

50.

Ein junger Mann, der fich durch mehrere öffentlich zum Druck beförderte Schriften an gegrundeter Belehrsamkeit und geläuterter Einsicht ausgezeichnet hatte. schrieb eine Broschure, in welcher er die allgemein bekannten Rebler des Monarchen in einem febr auffallenden Zone zu rugen fich die Freiheit nahm. Es wurden davon in einer Zeit von brei Bochen acht= zehntaufend Eremplare im In- und Auslande ver-Man nahm ben Berfaffer in einer kurzen Beit barauf in Berhaft und gab mit vielem garm eine äußerst wichtige Urfache feiner Gefangennehmung bem Publifum vor, fodag es auch durch auswärtige Beitungeblätter fundgemacht und fogar eine fcandliche Strafe, die an ihm nach einigen Tagen öffentlich vollführt werden follte, fehr nachdrücklich zu lefen mar. Indessen faß der junge Mann in einem rein meublirten, nach ber ichonften Gegend gelegenen Bimmer, ward auf die edelste Art bewirthet und von einigen braven Sofmannern wechselsweise besucht. Nach einem Monat schickte man ihn wieder nach Saufe. Da er in fein Zimmer eintrat, fand er einen

von den obbemeldeten Hofmannern auf demfelben, der ihm dreihundert Dukaten übergab, sich quittiren ließ und ihm befahl, daß er Abends zur bestimmten Stunde bei dem Monarchen sich einsinden und für die übersschielte Summe seinen Dank abstatten solle. Er kam und der Monarch nahm ihn auf die mildreichste Art auf, besprach sich mit ihm über verschiedene Gegenstände, vorzüglich aber über einen, der ihm tief am Herzen lag. Der Monarch fand seinen Mann. Er nahm ihn in seinen Dienst mit einem jährlichen Geshalte; allein der Dienst und der Gehalt waren nie diesenigen, welche man allgemein zu wissen glaubte, und von welchen auch in öffentlichen Blättern im Auslande so viele Unwahrheiten und Ungereimtheiten zum Vorscheine kamen.

Der Monarch ließ diesen Mann kurz vor seinem Tode zu sich berufen und übergab ihm eine starke Rolle Schriften mit diesen Worten: Ich werde bald sterben. Waren Sie jederzeit redlich genug, mir die reine Wahrheit ohne Scheu ins Gesicht zu sagen, so werden Sie es auch nach meinem Tode nicht unterlassen von mir Wahrheit zu sprechen. Beschreiben Sie meine Lebensgeschichte so, wie Sie selbes mit Augen gesehen. Was Sie nicht wissen, werden Sie aus diesen Schriften entnehmen können. Sind Sie



fertig damit, so reisen Sie nach N., almo Sie von dem N. N. und Compagnie gegen Uebergabe meiner Lebensgeschichte und der in dieser Rolle besindlichen Anweisung die von mir bereits erlegte Belohnung erheben werden. Der junge Mann konnte das Uebermaß seines Gefühls nicht länger ertragen und brach in ein lautes Weinen aus. Der Monarch sah ihm lange starr in die Augen und sagte ihm endlich: D, lassen Sie sich durch das Gefühl der Dankbarkeit nie so weit erweichen, daß Sie in der Geschichte etwas verschweigen; denn die öffentliche Kundmachung der Fehltritte der Monarchen wirkt immersort Gutes auf Generationen hinaus, und nur dann wurden Sie gegen mich undankbar sein, wenn Sie dieses Gute verhindern wollten.

Druck von &. A. Brodhaus in Leipzig.

-



DB 74.6 A4

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

SPRING 1982

